

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



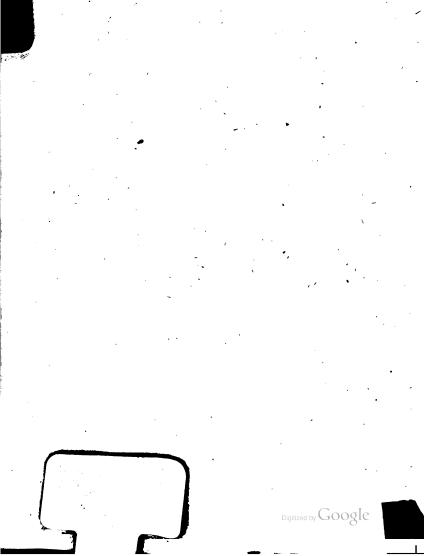

# Mezepte und Kurarten

bet

besten Aerzte aller Zeiten.

Bon einem praktischen Arzte.

Dritter Theil

Schwindsuchten. Rervenkrankheiten. Sicht, Rubr zc.

Rrantheiten bes Blutgefäßinftems.

Dritte, vermehrte und verbefferte-Muffage.

Leipzig 1817.

et Johann Ambrofine Sarth

of a brain of the state of the

्रे १८ के अपने के प्रति के किया है। इसके के अपने के किया क

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

### Borrebe.

Die gunstige Aufnahme der beiden ersten Theile dieses Werkes, die es sowohl in öffentlichen
Blättern, z. B. der Salzburger medizinischenschirurgischen Zeitung, und Halleschirurgischen Zeitung, so wie bei dem
Publikum, troß aller Hemmung und täglichen Abnahme des Buchhandels erfahren hat, war dem
Berfasser eine Aufmunterung, besto sleißiger in der
Ausarbeitung fortzusahren, und in der Hoffnung,
eben so billige Richter, als vorurtheilsfreie Leser,

auch für diesen Theil zu finden, wird er nicht ermangeln, bei einer kunftigen Auflage jeden ihm gegebenen Wink zur Verbesserung, dankbar zu benußen. Mit dem vierten Theil wird das Werkgeschlossen werden.

\* \* \* ben 29. Januar 1810.

## Borrede zur zweiten Auflage.

Mitten unter dem schrecklichsten Getümmel des Ariegs, im Mittelpunkt besselben gelegen, verfolgt vom Unglück aller Art, wie es mich nie traf und wohl schwerlich wieder so treffen kann, wenigstens nicht treffen moge, mußte ich die zweite Auslage dieses Theils besorgen, und wenn sie daher minder vollkommen wurde, als sie es außerdem vielleicht geworden sehn wurde, so bleibt es dem Verfasser doch stets ein Trost, auch in den größten Widerwär-

tigkeiten Ruhe des Geistes genug behauptet zu ha= ben, etwas Gutes zu vollbringen und die Nach= frage des Publikums nicht vergebens seyn zu lassen! Vielleicht, daß bei des vierten Theils Bear= beitung der Horizont sich für ihn wieder erheitert und er dann freier thätig seyn kann!

\* \* \* ben 23. December 1813.

# Vorrede gur dritten Auflage.

Mit dem größten Vergnügen begleite ich auch diese dritte Auslage mit einigen Worten, sie der Gunst des Lesers, wie die frühern, zu empfehlen. Wenn das Buch durch Zusätze und Bemerkungen Neuerer gewinnen konnte, so wird es Keinem entgehn, daß es in dieser Hinsicht um vieles besser ge. worden ist. Ohne Zweisel würden sich solcher Zusätze noch mehr haben machen lassen, aber der Versfasse nahm nichts auf, von dessen Werth ihn nicht

eigne Erfahrung überzeugte, ober aber bet Charakter des, der seine Stimme für etwas Neues abgab, verbürgte, daß weder Sucht zu glänzen, noch das Haschen nach Neuem, der Grund der Empfehrung war.

\* \* \* ben 2. Jul. 1817.

٠.

| I. Die schleichenben Fieber im Allgemein | ien, Seite s |
|------------------------------------------|--------------|
| 1. Abiehtungen ohne drilichen Sebler, S  | etil,        |
| bektisches Fieber.                       | 28           |
| A. Rervenschwindfucht.                   | 28           |
| ) Rucendarre.                            | 41           |
| b) Marasmus ber Aften.                   | 48           |
| 2. Abjehrung mit ortlichen Leiben.       | 49           |
| A. Eitrige Schwindsucht.                 | 49           |
| B der Lungen.                            | 36           |
| C ber Leber.                             | ŷr.          |
| D bes Gebarmes.                          |              |
| E bes Magens.                            | 9.6          |
| P ber Mili.                              | 97           |
| G ber Mieren.                            | 98           |
| H: ber Blafe.                            |              |

bes Uterus.

| K. Gitrige Schwindfucht ber Lendennusfeln: Seite | 101  |
|--------------------------------------------------|------|
| 3. Schwindsucht von andern organischen Feblern.  | IOI  |
|                                                  | 101  |
| a) der Kinder-                                   | 102  |
|                                                  |      |
| II. Dertliche Krankheiten, die bald mit, bald    | 1    |
| ohne Teber erscheinen, und bann biefem eis       |      |
| nen eigenthumlichen Charafter mittheifen.        | ris  |
| 1. Ratarrbe.                                     | .113 |
| 2. Rhedmatismus.                                 | 127  |
| 3. Gesichteschmers.                              | 129  |
| A. Lenbenweg.                                    | 143  |
| B. Haftweb.                                      | 146  |
| a) des Cotunni.                                  | 148  |
| C. Rhevmatismus ber Schulter.                    | 151  |
| D. Copfgict.                                     | 152  |
| E. Rhevmatifche Augenentzundung.                 | 152  |
| F. Rhevmatifder Ohrenschmers.                    | 153  |
| 3. Sict.                                         | 154  |
| A. unordentliche, verlarbte.                     | 169  |
| B. Bodagra-                                      | 171  |
| 4. Ruhr.                                         | 173  |
| 5. Gallenruhr.                                   | 189  |
| III. Chronische Krantheiten überhaupt.           | 181  |

Nervenkrankheiten.

| 4. 5       | Rrantheiten bes Empfindungsvermögens. | Seite 204    |
|------------|---------------------------------------|--------------|
| <b>a</b> ) | Rrantheiten bes innern Sinnes.        | 228          |
| ٠.         | e) Geiftesterrüttungen.               | 229          |
|            | Apathie.                              |              |
|            | Idiofonerafie, Antipathie.            | •            |
| •          | Entjundung , Effiafe.                 | 234          |
|            | Seiftesabwefenheit.                   | •            |
|            | Sebachtnisschmache.                   | <i>`</i>     |
| . (        | Narrheit.                             |              |
| 4          | Seimmet.                              |              |
| `          | Blobfinn.                             | #35          |
|            | Hypochondrie,                         |              |
|            | materielle,                           |              |
| II         | nerouse.                              | 238          |
|            | Hyfterie.                             |              |
|            | Melancholie und Wahnfinn.             | 250          |
|            | Schwindel.                            | 255          |
| , t        | Nachtwandeln.                         | 267          |
|            | Schlagfluff.                          | ,            |
| ,          | pofitiven,                            | <b>\$</b> 68 |
| , * '      | negativen,                            | 272          |
|            | Ohnmacht.                             |              |
| ·          | Schlaffucht.                          | 277          |
|            | Starrfucht.                           | 280          |
|            | hundswuth und Wafferichen.            | 281          |
|            | Alphruden.                            | 282          |
|            | )                                     | - 298        |

| b) Rrankheiten der außern    | Sinne.                                 |            |
|------------------------------|----------------------------------------|------------|
| e) ber Augen                 | } Seite                                | 300        |
| · schwarzer Staar.           |                                        | <b>V</b> , |
| s) der Ohren.                | to the second                          | 314        |
| y) bes Geruchs.              |                                        | 316        |
| ) bes Gefcmads.              |                                        | 317        |
| bes Gefühls.                 |                                        |            |
| Kopfschmergen.               | 1                                      | 318        |
|                              |                                        | 394        |
| B. Krantheiten bes Bewegungs | net moderna.                           |            |
| a) Krampfe, Zuckungen.       | a the yes                              | 324        |
| a) Epilepfie, Fallsucht.     |                                        | 327        |
| B) Veitstani.                |                                        | 340        |
| 2) Starrkrampf.              | N.                                     | 341        |
| 3), Kriebelfrankheit.        |                                        | 345        |
| e) fardonisches Lachen.      |                                        | 346        |
| (2) Hundekrampf.             |                                        |            |
| e) Bittern.                  |                                        | 347        |
| 9) Heriklopfen.              |                                        | \ \ \      |
| ') Magenframpf.              | , ,                                    | 348        |
| e) Erbrechen.                |                                        | 349        |
| 2) Husten                    | •                                      | 355        |
| Kenchhusten.                 | ************************************** | 856        |
| Magenftuften }               |                                        | 37I        |
| Schlucken.                   | ì                                      |            |

| b) Lahmungen.                  | Etit                                  | £ 372        |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| -) ber Darnblafe.              |                                       |              |
| e) ber Augenlieber.            | :                                     | ,            |
| 7) der Junge.                  |                                       | 379          |
| b ber Stidfing.                | •                                     | •            |
| IV. Regelwidrige Berrichtunger | n ber Blutgefäße.                     | <b>3\$</b> 1 |
| » Blutergiefungen.             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | -38I         |
| A. Nasenbluten-                | others of the                         | 391          |
| B. Blutfpeien, Bluthuften.     |                                       | 395          |
| C. Bluttrechen.                | •                                     | 405          |
| D. Leberfluß. E. Hamorrhoiden. |                                       | 410          |
| a) dubere, innere.             | 411                                   | · 424        |
| b) Schleimhamorrhoiden.        |                                       | 410          |
| c) fliebenbe,                  |                                       | 416          |
| d) unterdtudte,                |                                       | 419          |
| e) blinde.                     |                                       | 425          |
| F. Sebarmutterftuffe.          |                                       | 428          |
| a) Bu farte monatliche Rein    | igning.                               | 428          |
| b) Rindbetterinnenre           | inigung.                              | 434          |
| c) Mutterblutfturje.           | •                                     | 436          |
| Schwangerschaft.               |                                       | 730          |
| a, Mangelnde Blutfluffe-       |                                       | 436          |
|                                |                                       |              |

| A. Mangelinde monatlid                 | he Reis             | nigung.            |                    | Seite !  | 43         |
|----------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------|------------|
| B. Unterbracte.                        |                     |                    |                    | 4        | 45         |
| C. Unterdrudte Rindbe                  | terinne             | enrein <b>is</b> ų | nge 👸 i            | à 1/4    | 45         |
| 3. Rranthafte Blutmifchu               | ng.                 |                    | . 1                |          | 15         |
| A. Scorbut-                            | <b>.</b>            |                    | is i               |          | 45         |
| B. Mundfaule.<br>C. Morb. maculosus We | erlhofii.           | <b>i</b> 9         |                    | ાં છે ે  | 16:<br>16: |
| D. Bleichsucht.                        | • • •               |                    | 3 1,42 1, 1<br>1,1 |          | 6,         |
| Arineiformeln.                         | , .                 | •                  | 17"1,1-            | }}\$\$;  | 17         |
|                                        |                     |                    | ,                  |          | •          |
| , 15°                                  |                     | •3 ./*;            |                    | iu in in |            |
|                                        | 113                 |                    | a). Si<br>Saigaing |          | · · ·      |
|                                        | · · ·               |                    |                    |          |            |
| , <del>-</del>                         | ilijak er<br>Maturi | royid.<br>Walan    | 7. — .             | i) (s    |            |
|                                        | 1 -                 | 12                 |                    |          | 1          |

### Die ichleidenden Bieber.

#### Abzehrungen im Allgemeinen.

Unter allen Krantheitsformen giebt es keine, über beren Eigenheiten die theoretischen Aerzte so uneinig und zweifelhaft waren, als die unter bem Namen

foleichender, hektischer Fieber befannten.

Gelbst die eine und die andere Benennung ward auch zur Bezeichnung zweier verschiedenen Krankheisten gebraucht.

Unter bem ich leich end en Fieber verstanden manche Merzte einen geringern Grad der bald naber zu erorzternden Krankheit, der allmahlig in ein hektisches übers geben konnte, welches also ben hohern Grad formirte.

Andern war nur bie Fieberform ein hektisches Fieber, welche von einer innern Desorganisation, ober von einem in Siterung übergegangenem Theile herrührt.

Mochte ein solcher Streit das Einzige senn, was den praktischen Arzt irre leitete! Auf ihn kommt am Ende so wenig an, daß man die Muhe, die sich schon UK. Bb.

Stahl und hofmann gaben, beide vermeintliche Fieberarten zu trennen, nur belächeln muß. Wichtiger muß ihm wohl die Bemerkung senn, daß wir über die naheren Ursachen, in so fern wir daraus die se bestimmte Krankheitsform ableiten wollen, so wenig, so fast gar nichts wissen, und daher unsere Behandlung oft so ganz empirisch, im grobern, umfassendern Sinne dieses Worztes, ist.

Wenn wir and immerhin unter einem schleichensben ober hettischen Fieber eine Krankheit verstehen, beren hervorstechendes Synnptom allgemeine allmähzig erfolgende Abmagerung und Schwäche des Korspers ist, so, daß die legere sich zum Fieber wie Ursache zur Wirkung verhalt: so giebt es doch der Abmagesrungen, der damit verbundenen Schwäche, der aus der einen und der andern entsprungenen, oder am Ende beide nur begleitenden Fiebergattung so viele verschiedene Ursachen, daß man nicht einzusehen vermag, warum bei einem gegebenen Falle gerade nun diesmal diese Wirkung eintrat.

Um auffallendsten ist ce, mehrere Gattungen ber Abmagerung und allgemeinen Schwäche zu schen, welche lange Zeit ohne alles Fieber blieben, und bennoch am Ende den Tod herbei zichn können, so gut wie diejenigen, welche immer damit begleitet sind. Wenn innere Despranisationen, allgemeine Schwäche, Eiterungen eines Eingeweides ze., als Ursachen dieser Fiebersorm angesklagt werden, so durfte man, berücksichtigt man diese Besmerkung, sie wohl nur in so fern schuldig sinden, als das chemische Berhaltniß der Körpermasse eine Beränderung erleidet, und da durch nun ein Fieber erzeugt wird, das das eigentliche Hauptleiden ausmacht.

Da, wo die organische Mischung in ihren Berhaltnissen nicht so affizirt wird: tann und wird auch die letztere Folge nicht beobachtet. Freilich ift aber unsere gange

animalische Chemie noch zu fehr in ihrer Rindheit, um entscheiden zu konnen, warum in Die sem Falle ein solches Fieber stets, in jenem fast niemals beobachtet wird.

Wenn man daher in Bogels Sandbuch'e zweiter Theil S. 220 liefet:

"Schleichende auszehrende Fieber nennt man übers haupt diejeuigen chronischen Fieber, welche bei einer gewiffen Gelindigkeit, und einem langsamen Forts gange die gewöhnlichen außersten Granzen der Fieber mehr oder weniger überschreiten, und den Korper sammt den Kraften allmählig erschöpfen und auss mergeln:"

so kann man fich nicht enthalten, die Bemerkung zu mas den, daß die letten Phanomene, wodurch sie charakteris sirt werden sollen, zwar gleichzeitig mit dem Fieber sind, jedoch mit diesem selbst erst hervorgebracht, nicht von ihm erzeugt werden, sondern von der unerkannten Beranderung, welche in dem Mischungsverhaltniß des Körpers Statt fand.

In fo fern man freilich wahrnimmt, daß manches Lieber anderer Art, sowohl Synocha, als Typhus, am Ende in ein hettisches Fieber übergeht, und damit benn auch Die Abmagerung Des Rorpers, Die Entfraftung erfolgt, fo tonnte man glauben , daß jene Bezeichnung bos Leibmeditus Bogel richtig, und Abmagerung fammt ber Entfraftung erft golge des Fiebers mare. Allein auch bier fcbeint es faft nicht anders zu nehmen zu fenn, als daß durch das vorhergegangene Fieber die Mischung bes Organismus fo verandert, fein Ernahrungsprozeß fo bes eintrachtigt worden fen, daß beide auffallende Symptome nur gleichzeitig fenen, bas Fieber jedoch erft als folge erfcheine. Je leichter fich biefe Abweichung com norma-Ien Buftande burch bie bas Fieber charafterifirenden Symptome erkennen läßt, je leichter es fich noch fruher bes fimmt erkennen lagt, als bie mit jeder Krantheit ohnes dies zufällig verbundene Abmagerung; je später der Chatakter, den sie hier hat, erkannt wird, und je deutlicher er wiederum durch das statt findende Fieber erkannt werden kann: desto natürlicher ist hier eine, Verwechselung, eine Tauschung möglich.

Jedoch genug über diesen Anschein ber Berwechselung der Begriffe. Wird doch in der Hauptsache dadurch sellen geschadet. Was ich hier vortrug, sollte gewissermassen ein Commentar zu Heckers Ab= und Auszehrunsgen und zu Hufelands Emaciationibus senn. Der erstere ist dieser meiner Borstellung gefolgt, ohne sie spestimmt vorangeben zu lassen, und der letztere hat das durch, daß er die Zehrsieber unter die von ihm noch zu bearbeitenden Emaciationes verweist, ohne Zweisel dasselbe zu erkennen gegeben.

Alfo: es giebt eine betrachtliche Angahl von Rrantheiten, welche dadurch bezeichnet werden, daß der Rorper von Tag zu Tag abgezehrter, magerer, in feinem Bolumen vermindert wird. Dadurch, daß Dieses gemeinschaftliche Symptom statt findet, daß die Abmagerung immer weitere Fortschritte macht, baburch wird fie erft zu biefer bestimmten Krantheitsform. Denn Abmagerung überhaupt ift ein Snuptom fast jeder Rrant= beit. In jeder wird das forperliche Bolumen mehr oder weniger, schneller ober laugsamer vermiudert; aber bie Rrankheit weicht, und damit zugleich wird auch bas Symptom entfernt, das wir da mahrnehmen, bas wie uns aus den vermehrten Excretionen, bem verringerten Genuß der Nahrungemittel, der schlechter von fiattenges henden Verdanung berfelben recht gut erklaren konnen. Bett aber, in diefer immer mehr in die Augen fallenden Abmagerung des Rorpers, feben wir die lettere nun felbft nicht mehr als Symptom, fondern als eine fur fich bestehende Krantheit, und es liegt uns nun daran, das nahere Verhaltniß berfeihen zu bestimmen, auszumitteln,

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

bon weicher Urt fie ift, auf welche Urfachen fie fich grunden mag, burch welche specielle Erscheinungen ober Symptome fie fich auszeichnet.

Im Allgemeinen laffen fich die Abs und Auszehs rungen, Schwindsuchten, Zehrfieber, und wie man fie fouft noch zu nennen pflegt, unter zwei Gattung gen bringen:

Gine ware, wo burchaus tein in bie Sinne' fallender organischer gehler ftatt fanbe.

Das ware diejenige, die bei ben Griechen schlechthin Arrophie genannt ward, die bei uns bald Schwindssucht, bald Nervenschwindsucht, bald Hettif, bald abzehrendes, hektisches Fieber, Darrsucht, Ruckendarre, und mohl noch anders heißt, oder wozu wenigstens die been genannten Krankheitssormen gerechnet werden.

Die zweite Rlaffe wurdelburch ein babei ftatt findem bes- briliches Leiden conftituirt werben.

Bare dies Eiterung eines Organes, so hatten wir bann die eiterige Schwindsucht, beren nun fo viel' einzelne Unterarten maren, als es in Citerung übergesgangene Organe geben kann,

also Lungenschwindsucht, Leberschwindsucht, Niereuschwindsucht u, s. w.

Ware es irgend ein anderer Fehler eines Eingeweisbes, fo wurde baburch eine andere Untergattung constitur, und diese namentlich vielleicht von manchem als die gewohnliche Darrsucht, Atrophie angesehen werden.

So verfchieben bem zufolge die Abzehrungen in Abficht ihres innern Berhaltniffes find, so ist doch nicht zu lengnen, daß sie sowohl durch die ihnen allen eigene Erscheinung, bas sich immer mehr und mehr vermindernde Bolumen des Korpers betreffend, als auch durch andere Symptome einander auffallend abnlich sind.

Sie gleichen fich alle g. B. in ber Schwache.

Diese außert fich in allen Berrichtungen bes Korpere, in benen ber Musteln, ber Rerven, ber Sinne, ber Seelenkrafte; ber übermäßigen Reigbarkeit, Empfindlicheit, bem ganklichen, eigensinnigen Wesen, bas so manschem biefer Kranten eigen ift.

Die Berminderung bes Bolumens felbft zeigt fich auf eine oft fehr auffallende Art. Abgerechnet die Theile, welche fich bisweilen durch Debem vergroßern, weil die lymphatischen Gefage zu schwach werden, die wafferigen Stoffe in die Sauptvene gurud gu fuhren, ober ein besorganifirtes, verdictes, fonft verandertes Gina geweide auf fie brudt, abgerechnet ein fo vergrößertes Gefroß, oder Stud Darm, Eingeweibe, fo find alle innern und außern Theile im hochften Grade ber Rrants beit oft fo verkleinert, verschwunden, daß nicht allein im eigentlichen Sinne ber Rorper fast nur aus haut und Ruochen befteht, fondern auch diefe lettern felbft fleiner gefunden werden, mas auch von den innern Organen baufig gilt. Dadurch, bag alles gett fcwindet, wird bie Saut welf, faltig, gelb, von ihrem naturlichen Glang Dabei fallen bann auch die Saare aus, bie Magel werden iprode. Auf einem großen Rirchhofe fann man noch, wenn die Leichname folcher Rranten in Grufte gesetzt werden, mo viel Zugluft ift, die Bemerkung machen , daß fie vollende gang ju Dumien vertrodnen, und als folde noch nach hundert und mehr Jahren getroffen werden.

In den fparern Krantheitsperioden ericheinen faft immer colliquative Durchfalle, Schweiße, ober andere, den Buftand ber größten Ericopfung bald be-

zeichnende, bald berbeifuhrende Symptome. Sie entfles hen mit einem Borte theils aus der großen ichon vors haudenen Schwäche, theils vermehren sie dieselbe nun bis zum bochften Grade.

Am gewöhnlichsten find colliquative Schweiße und eben folche Durchfalle.

Aber auch im Urin gehen nicht felten viele lymphastische ölige Theile verloren.

Durch ben Auswurf verlieren bergleichen Kranke nicht felten den besten Theil nahrender Lymphe, denn oft ist das, was sie auswerfen, kein Siter, sondern nur dider, mit vieler gaher Lymphe vermischter Schleim, der aber durch die große Menge, Dichtigkeit ze. nicht allein das Ansehen von Siter hat, sondern anch die Krafte des Organismus so aufreibt, als wenn eine eitrige Schwindssucht da mare.

Das hektische oder schleichende Fieber, welches endlich, früher oder spater, oft gleich vom Anfange herein, oft spat, erst gegen das Ende der Krankheit, oft aber, ob wohl nur durch Tauschung der Sinne, oder wegen mangelhafter Beobachtung, gar nicht einen Besgleiter ausmacht, ist das wesentlichste, ben Charakter der Krankheit vornehmlich ins Licht stellende Symptom.

Es gefellt fich das hektische Fieber gewöhnlich zu eis ner dieser Rrantheiten auf eine der folgenden Arten.

Ein vorher da gewesenes Fieber anderer Ratur, eine Synocha, ein Typhus, geht entweder in dieses über, in, dem die Organisation durch das erstere in diesem oder jenem Theile bedeutend gelitten hat. 3. B. eine Synocha endigte sich mit Eiterung der Lungen. Die Synocha schwand, der Kranke glandt sich schon gerettet, als sich auf einmal die Symptome der Vomica zeigen, und zu

gleicher Zeit auch bas Eiterungs-, bas heltische Fieber ba ift. Daffelbe kann nun von Tophus jeder Art gelten.

Dber es ward durch diese ober jene Ursache eine Dessorganisation in irgend einem Theile erzeugt, und ein hetz tisches Fieber erschien

gleichzeitig,

ober

Spåter hinterdrein.

Dann und wann bevbachtet man auch ein anscheis nend idiopathisches hektisches Fieber. Rervenz fieber geben bisweilen in ein solches über, wo man gar kein Leiben eines einzelnen Organs entbeckt. Die durch das erste uns unbekannte statt gefundene Entmischung ber Safte, kann allerdings hier die Stelle des veranderten Organs vertreten, welche in andern Jallen die spatere Entmischung, und badurch das spatere Fieber veranlaßt.

Seder brudt sich über biese britte Entwidelungs. art bes hettischen Fiebers so aus:

"Irgend eines der bis hierher abgehandelten, aus seinen besondern Ursachen entstandenen und unterhaltenen Fieber, dauert ununterbrochen über seinen gewöhnlichen Zeitraum fort, und es kommt aus diesem oder jenem Grunde eine Abzehrung hinzu, an deren Entstehung und Fortschritten dann das Fieber mehr oder weniger Antheil baben kann."

Er brudt sich also über ben Ursprung biefer so unbestimmt aus, wie es die Natur des Gegenstandes, die uns noch so verborgen ift, mit sich bringt.

Recht hat aber Spiering, daß ein so bestehendes Behrsieber aufangs eben so schwer zu erkennen, als zu behandeln ist; daß man es leicht mit einem schleichens ben Nervensieber verwechseln kann. Der Kranke beklagt sich über kein sonderlich auffallendes Symptom, ausge-

montmen , bagi er fich bieweilen mattet und mach Wifche heißer fühlt; als. gewöhnlich: Er bemerkt biefe Ritt mehr in ben Wangen, welche alebann eine begrangte; helle Rothe haben, and find ihm die flachen Sanderund Auffichien heiß. Die Sige ift fliegender Urt gefie geht leicht vorüber, und fommt gewohnlich bes Abende wieder, am Tage aber nur nach Tifche, und nicht zu einer be-Kimunten: Stunde. Gie ift mit einem fleinen, febnellen; harten: Palfa verbunden. Blufange geht: fie' felten in Schweiße über, bleibt aber gewöhnlich troden, gespannt, und am einigen Stellen eigentlich rauh. Wer einen folden Menfchen feltner fieht, bemerkt auch febr leicht etwas mehr Abnahme bes Bolumens ber Sefichtsmuskeln und ber Muskeln bes Daumens. Der Leib ift aufanas mehr rentheils verftopft, ber Urin fließt mur fparfam, ift trube, oder moltenartig, und setzt ein Santchen von schillernder Karbe.: und an ber Dand bes Glafes einen Ring en. Dft fieht man Fettaugen auf demfelben. Auch pflegt er ein bices fchleimiges Sebiment anzulegen. Nach und nach leidet ber Geift ebenfalls, der Rrante wird, ungemein argerlich, verdrieglich, empfindlich, vorzüglich bemerkt man biefe Stimmung bes Morgens, wenn bie Nachte ebenfalls unruhig find, und der Kranke alebann von trodner Sige geplagt wird.

Es gehen mehrere Wochen barüber hin, bis bie Krafte mehr abnehmen, die Augen mit einem blaulichen, mißfarbigen Ring umgeben werden, und sich der zunehe menden hitze des Abends und des Rachts schmelzende, entkraftende Schweiße zugesellen, die nicht allgemein am Korper ausbrechen, sondern nur mehrentheits am Kopfe und Halfe, in der Herzgrube und an der Bruft sich zeizgen. Auch nimmt bei diesen Schweißen die Harte und Kleinheit des Pulses eher zu, als ab. Jent geht die Krankheit gewöhnlich in die zweite Periode über. Der Kranke verrichtet zwar noch seine Geschäfte, und der Apzeite leibet saft gar nicht. Allein jede Bewegung ermats

tet ihn noch angerorbentlich, und ladt bie entfraftenben Schweiße noth farter hervor. Der Schlaf ift febr unrus hig, weil ber Krante bes Machts fich vor Site taum zu laffen weiß, und wenn er auch gegen Morgen einschlaft, fo erwacht er boch matter, ale er bei dem Ginfchlafen war, weil die Schweiße ihn fo fehr entfraften. Er bentt newohnlich baburch erleichtert zu werben, wenn er bes Morgens liegen bleibt, um ben Schweiß abzuwarten, ja es giebt Rrante, Die fich barüber freuen, wenn fie ftart femiten, weil fie, trot aller Entfraftung, glauben, bas alles Bofe mit ben Schweißen ausgeleert wird. Gewohne lich kommt auch des Morgens und nach Tische ein trockes ner Suften bingu, b- aber, wenn nicht besondere Um= ftanbe eintreten, fein gentliches Leiden ber Lungen, fons bern nur widernaturliche Bartheit berfelben anzeigt. Uns terbeffen hat berillrin, bes Morgens gelaffen, beständig wine trube Beschaffenheit, die schillernde Sant: und bie Settangen, welche vorher gefchildert murben.

Es gehen gemeiniglich wieder Bochen, oft Dos nate bin, ebe fich ber Gang ber Rrantheit andert. End. lich schweffen bie Fuße, auch wohl die Sande an, und es entftehen fchmelgende, entfraftende Durchfalle, welche zwar die Schweiße etwas vermindern, aber fonft nichts weniger, als erleichternt find. Die Augen finken immer mehr und mehr ein, die Rase wird spitzig, die Karbe des Schichts erdfahl und bleich, Die Saut burre und raub. Dazu treten jest gemeiniglich Ausschlage von verschiedes ner Beschaffenheit, gewohnlich Schwammchen im Munde und Friesel an ber Bruft, oft auch fragartige Geschwure au den Gliedmaßen. Die haare fallen aus, und die Ents fraftung geht in todtliche Schlummerfucht, mit Labmung ber Schließmusteln, über. Die meiften Rranten verlos fchen nach und nach, wie ein Licht, bem es an Rahrung gebricht; fie fterben eines fanften, ruhigen Tobes, nachs bem fie noch bis auf die letten Tage bie größte Soffnung

m Genesung gehogt hatten. Gewöhnlich erfolgt ber Tob im Frühling ober herbft, wenn die Baume ausschtagen; und wenn jie das Laub verlieren.

Dies das Bild des hektischen ibiopathischen Fies bers, wie es Spiering im 2ten Bande ber Insage zu seinem Handbuche S. 66 u. f. schildert, in so fern es bierbei nur auf den Berlauf desselben überhaupt abgeses ben ist.

In fo fern wir das hettische Fieber als den Begleis ter, die Kolge, das Symptom einer Auszehrungstrant. heit betrachten, wie es nicht allein faft immer in ber That ericheint; fondern auch in Abficht auf Behandlung immer bleiben muß, tann und wird bas Rieber teine aufs fallendere Merkmale haben, als die Temperatur des Rora vers, und die dem Normalzustande widersprechende Fres queng bes Pulfes an die Sand giebt, alfo jedem Fieber gleich find. Die erfte Beit aber ift weift bas Bieber ein gang einfaches, taglich remittirendes, mit zwei Eracerbas tionen. Gin gelinder Froft, oft bloß ein Froftelu, ein Gefühl von Ralte im Rudgrat, Blaffe ber Rafe, ber Finger, ber Fuge, und Rafte berfelben, welche eine viertel = bis gange Stunde anhalten, geben einer maßigen Site vorher, welche aber mit bem außerft ichnellen und oft hartem Pulfe in einem auffallenben Bibers fpruche fteht.

Wenn bei nicht offenbarem Leiden eines einzelnen Organs das Fieber im Anfange sowohl vom Kranken, als vom Arzte selbst leicht verkahnt werden kann, so dient die auffallende Abweichung des Pulses vom Normalzus stande am ersten dazu, den eigentlichen Charakter der Krankheit zu erkennen.

Er steigt oft auf 100 bis 150 Schlage in einer Minute.

Bei bedeutenbem Fehler eines Organs laft er bann

auch wohl noch andere Abweichungen beobachten. Er fest aus, ift vibrirend.

Bornehmlich wenn bedeutende Fehler in ben Lungen ba find, welche auf den Blutumlauf Einfluß haben muffen.

Die Trodenheit der haut, ber Lippen; ber Bunge, und ein ungewöhnlicher Durft, besonders in ber Nacht, find die ersten auffallenden Zeichen, aus beren Dafenn man auf ein anwesendes Zehrsieber schließen kann:

Und dann die so berüchtigte Rothe auf den Wangen, vielleicht, wie man nicht felten sabe, nur anf eis ner, von sehr auffallender, sich immer gleichbleibender, bestimmter Größe, so wie die Hitze in den Handen, an den Fußschlen!

Die eine und die andere ist vornehmlich nach bem Essen, und sowohl ber Kranke, als ein Beobachter desselben, nehmen sie wahr. Dem erstern ist sie oft so lastig, daß er einen kalten Ort sucht, um darauf die Hande zu kegen.

Die Ursache, welche die Rothe in den Wangen erz zeingt, bringt sie auch mahrscheinlich in den Lippen, in den innern Theilen des Mundes, in den Carunkeln des Muges hervor. Man findet meist alle diese Theile auffallend rother, als bei andern Personen. Daß man die ganze Erscheinung noch vor wenig Jahren von einem Uesbermaaße des Sauerstoffs herleitete, ist bekannt.

Bei manchen Kranken ist eine ungewöhnliche Eflust ba; bei ben meisten bis zu der letzen Periode wenigstens keine Berrichtung des Darmkanals gestort, wenn nicht gerade ein Leiden, eine Berstopfung, Vereiterung zc., in biesem die Abzehrung und das Fieber überhaupt begrünz det, was naturlich bier eine Ausnahme macht.

Die Eigenheiten des Schweißes, die Zeit, wenn er kommt, die Erscheinung, daß er fast nur die obern, letten die untern Theile befällt, ift school erwähnt.

Daß dies Fieber fast nie und auch im Falle der Ausnahme nur im ersten Anfange Synocha senn tann, begreift sich, in so fern es aus einem ganz veränderten Berhaltniffe ber Mischung im Organismas entspringt, von felbst.

Daß es so felten heilbar ift, folgt ebenfalls daraus.

An sich, wenn die Entmischung der Safte noch keine großen Fortschritte gemacht hat, und das örtliche Leiden gehoben werden kann, ist es noch leicht und glücklich zu bekämpfen. Nur muß man nicht das Fieber zu bekämpfen, sondern das Leiden des einzelnen Organs zu bekämpfen, sondern das Leiden des einzelnen Organs zu heben, so wie die fortdauernde Entmischung zu hemmen suchen. Dann weicht das Fieber, und die Genesung ersfolgt noch oft glücklich. Man denke nur an die Fälle, wo ein Emprem glücklich operirt, ein krebsiger Theil, ein vom Anochenfraß ergriffener Theil amputirt wird, wo, wenn das Fieber noch nicht zu starke Fortschritte ges macht hatte, noch oft die Genesung ersolgt.

Jest auch noch einige feltenere, sonderbare, zweis felhaftere Phanomene.

Bisweilen entwickelt sich die Krankheit so langsam, baß Jahr und Lag darüber vergeben, ehe es deutlich erskannt wird. Dann eben ist es freilich meistentheils zu spat. Lebensart, Temperament, Vermeidung alles bessen, was ben Fortgang, die Ausbildung des zum Grunde sien genden Fehlers beschleunigen kounte, haben an solchem langsamen Fortgange des Uebels den meisten Autheil.

Auf ahnliche Art lassen sich, zumal in spatern Jahren, oft bedeutende Zwischenraume erzeugen, und der Krante wird trot des Wurmes, der in seinem Innern nagt, doch ziemlich alt.

Beim Frost werden bisweilen nur die Spigen der Fußzehen, der Mase, der Finger kalt.

Die zwei Exacerbationen haben zwar keine ganz bes stimmte Stunde; jedoch stellt sich die eine, und gerade, biejenige, bei welcher der Frost am unbedeutendsten und am unbemerkbarsten zu seyn pflegt, so regelmäßig nach Tische ein, daß man die Ursache davon in der Einwirzkung der genossenen Nahrungsmittel selbst sucht.

Dieser Meinung wird nun zwar von altern und neuern widersprochen, von andern dagegen wird sie auch noch jetzt vertheidigt.

Noch jest behaupten mehrere, daß sich biese Exacerbation theils in ber Starte und ber Dauer nach ber Menge und Beschaffenheit ber genoffenen Dinge richte, theils auch immer nach Tische eintrete, moge nun biese Zeit verandert werden oder nicht.

Da selbst bei ganz gesunden Menschen der Genuß der Speisen und Getranke eine Abweichung des Pulses zur Folge hat; da namenlich der Genuß von fast allen Dinsgen auch zu andern Zeiten bei solchen Kranken eine mosmentaue Verschlimmerung erzeugt: so ist der altern Meisnung wohl eher, wie den nenern beizupflichten, die ihr entgegen sind.

Daß so manche Kranke dieser Art hossen, durch den gerade die Kräfte am meisten aufzehrenden Schweiß von ihrer Krankheit befreit zu werden, rührt daher, daß derzselbe theils im Ansang wirklich eine scheindare Erleichtezung gewährt, theils nachdem er einmal recht stark gezwesen ist, einigemal sehr mäßig erscheint, mithin das allzmählige Ausbleiben wahrscheinlich macht. Wozu denn noch endlich der vielen Kranken der Art eigene, aus der Krankheitsform gar nicht zu erklärende oft beneidenswerzthe Hang kommt, alles im rosensarbenen Lichte zu sehen, sedes Symptom, das offenbare Zerstörung und näher gezkommenen Lod bezeichnet, als ein Zeichen miederkehrender Besserung zu betrachten.

Ein sehr boses Zeichen ber lettern Art ift Deiferteit. Oft find die Aranten endlich gar nicht mehr im Stande, ein vernehmliches Wort zu sprechen.

Desgleichen Schwammden bedeuten im Salfe, im Munde, fo wenig etwas Gutes, als im Faulfieber.

Doematofe Anschwellungen bes Gefichts, ber Sande, Fuße, welche ichnell tommen, gehoren ebenfalls zu ben letten Perioden, mo feine Acttung möglich ift.

Auch in andern Krankheiten, aber vornehmlich in dies fer ift der Trieb zum Stublgange bemerkenswerth, den noch manche Kranke kurz vor dem Eintritte bes letz ten Athemaugs haben. Reistentheils sterben sie dann noch auf dem Nachtstuble.

Buweilen andert das Fieber plotilich feinen Berlauf, und wird für einen ober mehrere Tage fehr heftig anhale tend mit hartem Pulfe. Dazu giebt gewohnlich eine Menberung bes zum Grunde legenden Leidens die Beranlafs fung. Gine neue Giterung tritt ein, und bergt. Wenn alodann eine nur durch ben hobern vorbeigegangenen Grad der Angft und Unruhe bemerkbare Erleichterung eins tritt: fo glaubt mancher hier fo leicht ju taufchenber, pon fußer hoffnung berauschter Rraute, Dies fen der letre Grurin gewesen, und die Genefung nun um fo naber. Und wenn das Rachlaffen aller Bufalle, bes Fiebers, gar ju fehr auffallend find, fo ift nichts leichter, als daß auch wohl der Argt felbst gewonnen zu haben glaubt. Bisweilen hat er auch fur eine furze Beit recht. Aber freilich barf er fich nicht schmeicheln, ben Feind vertilat an haben. Schon viel, wenn er ihn nur entfraftet Den Fall abgerechnet, wo eine offenbar in die Augen fallende Urfache, 3. B. Caries, Carcinoma, glud's lich, und noch fruh genug durch Meffer, Emittel zc., befeitigt murbe.

fevn.

Co gut eine Abzehrung bes gangen Korpers ftatt finden kann, fo gut kann fie auch ein einzelnes Glieb betreffen. Dier ift fie jedoch Gegenstand ber Chirurgie.

Die Abzehrungen können natürlich idiopathisch, sympathisch, symptomatisch, einfach, zu sommengesett

In Absicht bes ortlichen babei zum Grunde liegens ben Leidens haben wir nicht allein, wie schon erinnert wurde, eine

> Luftröhrens Lungens Lebers Nierens Gebärmutters

> > 1c. 1c.

Schwindsucht,

sondern auch in Absicht auf die Ratur und Beschafs fenheit des ortlichen Leidens eine

> angeerbte (?) f. w. unten von Blattern, Mafern, Kras he w. entstandene, schleimige eitrige catarrhalische Rudendarre

Schwinds fucht. Und in wie fern man bas urfachliche Berhalts nif bezeichnen will, in welchem sie zu andern Uebeln steht, hat man eine

arthritische,

und so manche andere Arten, die aber theils schon unter der zweiten Rubrik, der auf Natur und Beschaffensteit gegründeten Eintheilung enthalten sind, theils leicht selbst abstrahirt werden können, wenn man sich erinnert, daß so manche, ja fast jede Krankheitsform theils mit dieser eine Berbindung eingehen, theils die Beranlassung dazu auf manuigfaltige Art werden kann. Nur wenige Abzehrungen mochten vollkommen primar seyn, zu den meisten legte bald diese, bald jene Krankheit den Grund. Wie unzählige entspringen nicht allein aus vernachtäßigsten Katarrhen!

Dauer, Bertauf, Ausgang, Prognosis,

111.288.

ift bem Gefagten zufolge fo verschieben, baß kaum etwas Bestimmtes bei ben einzelnen Arten barüber festgesetzt werden kann.

Mas die nachste Ursache der Abzehrungen überhaupt begründet, ist offenbar Mangel an Ernahrung, an Restauration, dessen, was der Organismus täglich auf so mannigfaltige Art verliert.

So mannigfach nun die Hinderniffe seyn konnen, welche sich der Ernahrung in den Weg stellen, so mannigfach konnen auch die einzelnen entferntern Ursachen sehn, welche diese Rlasse von Arankheiten begründen.

I. Die einfachste Ursache wurde senn, wenn es bem Korper überhaupt an Nahrung, guter Luft, gebrache, oder er beides doch weder in gehöriger Wenge, noch in der nothigen Gute erhielte: Dies ist jedoch eine feltene

Beranlassung, da einmal ein kurzer Jettraum, in welchem Mangel statt sindet, in Bezug auf Nahrung, leicht erstragen wird, anderntheils bei Beurtheilung der Menge und Güte der Nahrungsmittel, der Luft, außerordentslich viel auf Gewohnheit, individuellen Organismus, Klima, Lebensart 2c., ankommt, so, daß sich darüber gar kein bestimmtes Maaß festsetzen läst. Auch hat, wo der Fall offenbar eintritt, z. B. bei Hungers noth, berselbe meist mehr in die Augen springende Folgen, z. B. Faulfieberepidemien.

II. Ganz anders ist der Fall, wenn der in den Korper gebrachte Stoff wegen irgend eines zur Berdauung nothwendigen Organs nicht verarbeitet, nicht hinlanglich gereinigt, geläutert, ins Blut geführt werden kann. Dier kommen die Fehler des Gekröses, des Darmkanals, des ganzen Speisekanals meistentheils in doppelter Hinsicht in Betracht. Einmal in der angegebenen, dann nicht selten in der noch folgenden. Wie manche Kinder sind Opfer der Utrophie (die atrophia infantum ist ja so bekannt!) weil sie verstopfte Gekrösdrüsen haben, also an einer Fabes puthisis mesenterica leiden.

Nicht felten ift aber auch an ber mangelnden Ernahrung bes Korpers das Leiden eines einzelnen Theiles dergestalt Schuld, daß entweder dadurch dem Nahrungssafte unmittelbar, oder erst. dem Blute fremdartige Stoffe beigemischt werden.

Dies ift der Fall, wenn ein eiterndes Organ da ift. Der Eiter geht hier durch die Thatigkeit der Lymphgefäße 'ins Blut über.

III. Auch die Unthätigkeit großer bedeutender Dragane, Verletzung, Zerstörung durch diese oder jene Stoffe, auf mechanische Weise, Beimischung fremdartiger Stoffe, &. B. des Blatterngiftes, des der Luftseuche, konnen bald unmittelbar, bald mittelbar, in wie fern sie nämlich die

Thatigleit dieser ober jener Organe indirekt oder direkt schwachen, und dadurch die Berarbeitung, die Bereitung eines gesunden Nahrungsfaftes hindern, im Gegentheil aber zur Degeneration der Safte, und dadurch entstehens der fremdartiger Produkte Gelegenheit geben, Auszehsrungen erzeugen.

Die Aeltern suchten das hektische Fieber immer aus einer Schärfe abzuleiten. Es kam dahin, den für einen Idoten zu halten, der dieses Wort nur hören ließ, und dennoch sind wir nun wieder so weit gekommen, wo jene waren. Wenn es hoch kommt, so umschreiben wir jenen vagen, unbestimmten Ausdruck mittelst vieler Resdensarten, die einestheils zeigen, wie wir und die Sache im Allgemeinen vorstellen, und auf der einen Seite unssere ganzliche Unkunde in der animalischen Chemie ausssprechen, die gerade noch so groß ist, wie zu der Zeit, wo jeder Humoralpathologe von nichts als Schärfen träumte.

IV. Daß übermäßige Andleerungen mancherlei Art, mit einem Borte ber Berluft vieler Gafte, welcher pon den verarbeiteten Nahrungsmitteln gar nicht wieder erfett werden fann, nicht felten ebenfalls gn Abzehruns gen Gelegenheit giebt, ift eine befannte Erfahrung. Go werben namentlich Wochnerinnen und oft Gebabrende ein Opfer diefer Krankheit, weil fie von dem Stillen und ben im Bochenbette erlittenen Berlufte fo mitgenommen werden. Go trifft die Rudendarre fo leicht Perfonen. welche anhaltende Ausleerungen bes Saamens hatten. Selbst die Beschäftigungen des Gelehrten, wenn fie gu anhaltend, mit Aufopferung bes Schlafes begleitet find, haben, in wie fern fie die Rrafte aufreiben, und auf die Nerven, das Gehirn, einen noch theoretisch unbefannten. aber bestomehr prattifch mahrnehmbaren Ginflug baben. nicht felten diefe traurige Folge.

Indeffen mochte die lettere Entstehungsweise mehr

zu benen gezählt werden; welche jetzt noch erörtert wer

V. Es entstehen namlich Auszehrungen überhaupt auch da sehr leicht, wo die Integrität des Organismus überhaupt, oder in einem seiner Systeme aufgehoben worden ist. Allgemeine oder örtliche Schwäche, mag sie sich nun in verminderter Thatigkeit, in Trag- heit der Theile oder in überspannter Reizbarkeit, im Systeme der Nerven oder der Blutgefaße, oder der lynisphatischen außern, hat immer seht leicht diese Folge.

Wie in manchen Fallen leicht die eine dieser Quellen mit einer andern zusammen fließen, und bei der Erforsschung nicht getrennt werden kann, weil im Organismus gewöhnlich eine Wirkung so leicht einen Einfluß auf ihre Ursache selbst wieder zu haben pflegt, läßt sich nicht allein überhaupt leicht denken, sondern es wird sich auch in der Auszählung der einzelnen Ursachen noch leichter nachweisen lassen.

Was die Alten anbetrifft, so spielte bei ihnen und ben ihnen folgenden Neuern eine Scharfe eine so gezwöhnliche Rolle, daß man sich in der That des Lächelns nicht einthalten kann, wenn man solche Dinge beschreiben hort, von der wir vielleicht in hundert Jahren noch keine Kunde haben.

"Allemal, sagte ber, sonft so wadere Bogel, alles mal kann man eine gewiffe Scharfe all die nachste Urssache bes schleichenden Fiebers ansehen, sie komme ber, wo sie wolle, und sen, welche sie wolle."

Anmerk. des Verf. Soweit und bis dahin ist die Behauptung richtig, und wenn ihr davon etwas abzugehen scheint, so liegt es mehr an der Armuth der Sprache, welche nicht dunkle Begriffe von nicht sinnslich dargestellten und klar ausgemittelten Dingen so zu bezeichnen weiß, wie die Sage der klar zu bez

imeisenden Geometrie, oder die Maschinen eines Englanders. Daß den Saften in diesen Krankheiten fremdartige Stoffe beigemischt werden, daran ist kein Zweifel. Will man diese Scharfen nennen, — so laßt sich gegen diesen Ausdruck nichts erinnern, als daß jetzt derselbe so manche Nebenideen mit ents halt, welche allerdings nicht in ihm liegen, aber bon denen hineln getragen wurden, die ihn sio in übeln Haß brachten.

"Ueberhaupt kann man immer eine Scharfe vermuthen, wenn die haut troden, und ber Puls schneller, als naturlich ift. Die Natur Diefer Scharfe fennt man nicht immer, aber bas weiß man, baf miter einer fa nern. und laugenhaften Scharfe bie lettere weit ofrer, Fieber, jene hingegen mehr Krampf und Budung macht. Seuc macht einen gang andern Reig, ale biefe. Aber es fen fern, ju glauben, daß alle Ccbarfe, die Fieber macht laugenhafter Natur fen. Sie fest außerbem eine gewiffe Disposition voraus, vermoge welcher sie bas wirft, mas fie wirft, und biefe Disposition icheint in bem gegenwars. tigen Salle ohne Zweifel in einer befondern Empfindliche feit des Mervenspftems zu liegen. Tiffot fagt darum : Eine große Empfindlichkeit im Nervenspftem, und febr scharfe Gafte find oft hintanglich, ein hetrisches Fieber ju erzeugen. Dan begreift bies leichtt Es ift ein beståndiger Reiz vorhanden 31 ver idie Bewegung des Kreis laufe bermehrt, und bie Werichtungen ber abfondernden Eingeweide ftort. Die Gafte werden mithin verdorben, es wird tein guter Dahrungsfafe bereitet, in den fleinften Gefäßen entstehen Stodungen, und die Mutrition fann nicht gehörig von farten gehen. Alles, was baher eine etwas bduernde Quelle einer folden Scharfe abgiebt," und was zugleich bus Wervenstiffem fchwicht und empfinds lich macht, ober foldes in biefem Buffinde fcon antrifft, bas kann ein auszehrendes Rieber bewirken." ( 1.....

Run werden alle die einzelnen Ursachen angefahrt, welche eine folche Scharfe bewirken konnen. Wir werden wur in so fern auf sie zu achten haben, als es uns daran liegt, die einzelnen Quellen zu wissen, welche die Auszehs rung veranlassen, mogen sie nun eine saure oder laugens hafte Scharfe vorher erzeugen,

## Es gehören denn hierher zuerst:

#### 1) alle Arten von Fiebern.

Es giebt fast keins, das nicht bei ühler Behandlung, unter ungünstigen Umständen in ein hektisches unmittelbar übergehn, oder den Keim einer Abzehrung, der schon vors der geschlumnert, und nur dieses Junders bedurft hatte, erwecken konnte. Bald konnen durch sie die einzelnen Orzgane geschwächt, desorganisurt, dast die Safte in unges heurer Menge ausgeleert werden. Hartnäckige Wechselz, Rervenz, Faulsieber nehmen pornehmlich gern so einen Uez bergang. Der Kranke bleibt dann traftlos; die Kräfte stellen sich nicht wieder ein, es erfolgt kein Appetit, oder statt dessen heißen, Farbe und Fleisch kehren nicht wieder zurück, mod endlich entwickelt sich der Charakter der neuen Krankheit schneller oder langsamer.

2) Alle die schmachenden, den Geist und Korper nieder baugenden Leidenschaften; besonders Berdruß, Kummer, Schnsucht, Heimweh, Traurigkeit; selbst Neid, Haß z. Eduist, eine auffellende, Erscheinung, daß sehr fetten Personen von reizdarem Temperamente eine Aulage zum Fettwerden haben. Meist bleiben solche mager. Der Neid, der hagere Figur gezeichnet. Daß die anhaltende Einwirkung solcher Leidenschaften am Ende gar leicht den ganzen Ernährungsprozeß über den Haufen werfen, und so Abzehrung begründen muß, leuchter bei dem Einslaß, der zwischen dem Unterleibe und dem Gemüthe statt sins det, deutlich eine

- 3) Starte Unftrengungen ber Seefen fraf.
- 4) Anhaltende ftarte Ausleerungen diefer wer jener Art begründen noch häufiger die Auszeherung. Speichelfluß, Ruhr, Durchfall, Saamenverluft, Blutfluffe, langes Säugen, weis fer Fluß, häufiges Kindbette, gehören vornehmslich hierher.

Indeffen laffen fich Abzehrungen, hieraus entstanden und davon unterhalten, noch am ersten heilen, wenn es gludt, diese oder jene Urfache solcher Urt zu bemmen.

5) Burudgetriebene Ausschläge, besonders chronischer Urt, haben nicht felten diefe Folge.

Auch hier spielte die spezifische Scharfe ber Rrage, ber Flechten ic. bei den altern eine bedeutende Rolle. In manchen Fallen mogen sie wohl nicht unrecht gehabt baben.

In andern durfte wohl die schnell unterdruckte Austeerung, die Ueberfullung mit Saften allerlei wichtiger Organe die Beranlaffung geben.

Es ift bann bamit gerade fo, wie wenn

6) farte Austeerungen, Fußichweiße, große naturliche ober kunftliche Geschwure schnell unsterdrückt werben.

Selbst von habituellen, ftarten Blutfluffen gilt dies.

7) Manche Arzneimittel veranlassen oft die Auszehrung, und muffen' beswegen mit Behutsamkeit ges braucht werden,

Dies gilt 3. B. vom Quedfilber, besonders vom Sublimat, vom Arsenik, Grünspan, Blei, und mehreren ahnlichen, diejenigen hier gar nicht gerechnet, welche nicht au sich, sondern erst durch heftige Auslees rungen diese Folgen erzeugen. Wie sie das konnen, ift uns bei dem Verhaltnis, in dem diese Stoffe zu denen

bes Körpers ftehen, unbegreiflich. Indeffen bas Faktum ift richtig.

Much die mineralischen Sauren, namentlich selbst die Phosphorsaure, außern, in Menge und anhaltend ges braucht, leicht ahnliche Rolgen.

- 8) Desorganisationen einzelner Theile sind schon genaunt worden. Sie mogen senn von welcher Urt und in welchem Theile sie wollen, in jedem Falle musses sen sie swar nicht, aber sie konnen theils diese Folge haben, theils wenigstens mit dergleichen so verbunden sein, daß man nur selten anzugeben weiß, welches von beiden die Ursache, und welches die Folge ist.
  - 9) Langwierige Schmerzen haben biefe Folge, in wie fern fie zur funften Claffe gehoren.
  - 10) Sehr schnelles Wachsthum des Körpers. Eines Theils, weil dieses meist mit einer großen Schwäsche verbunden ist, andern Theils, in wie fern es eine eigne Anlage, den sogenannten habitus begründet, durch den sich so mancher junge Candidat der Schwindsucht auszeichnet,
    - 11) Unftedung,

Ueber die Möglichkeit berfelben bei biefer Krankheit ift unglaublich gestritten worden. Die Aerzte ganzer kander weichen in ihrer Meinung darüber von einander ab. In Spanien wird sie als ausgemacht angenommen. Daffelbe gilt von Rom. Daß Anstedung, jedoch nur bei ben hö-hern Graden, auhnltendem und genauem Umgange und Beisammensenn, vielleicht auch nur bei schon stattsindens der Disposition, möglich ist, seidet wohl keinen Iweifel.

12) Chen fo viel ift über die erbliche Unlage gestritten worden,

Sie scheint mir indeffen am wenigsten bezweifelt werden zu konnen. Warum foll sich nicht ber innere Bau bes Vaters, wenn er fehlerhaft ift, eben so gut fortpflanzen konnen aufs Rind, als wenn er fehlerfrei

ift? Haben wir seichefingerige Familien gehabt, ans bere, wo Bater, Sohn und Entel in ihrer haut bem Stachelschmein glichen, oder ahnliche auffallende Eigens heiten fortpflanzten, warum konnte nicht der habitus ans geboren werden, ber so offenbar manchen Schwindsuchtis gen bezeichnet?

Diese allgemeine und speziellere Lebersicht ber Urs fachen giebt benn auch ziemlich bestimmt die Unzeigen an, welche in Betreff ber heilung zu entwerfen und zu beobachten sind.

Diesem zufolge muß man 1) solchen Kranken eine fo reichliche und fo nahrende Diat verschreiben, ale ber individuelle Buftand deffethen, die Beschaffenheit bes ort= lichen Leidens und feiner Berdauungswertzeuge erlaubt. Es muß nicht an nahrenden Stoffen fehlen, um ihm bas theils zu erfetten, mas taglich vielleicht bem Rorper an feinem Bolumen entzogen with, theils um bas an erfegen, mas verloren gegangen mar. Mit Bedauern fieht man, wie Merzte der altern Schule auch noch jest oft folchen Kranken jedes Glas Wein, liede Taffe Bouillon, Aleischbrühfuppen und Chokolade, Gier und Reisch aufs ftrengfte unterfagen, mahrend nicht felten ber gemeine Mann eine Comindsucht oft gerade burch eine fchnurftrad's entgegengesette, übertriebene, aber ebenfalls von Diefen ihm unbefannten Grundfatz ausgehende Methode fich ober einen andern heilt. Mancher gemeine Mann ward durch Weintrinken geheilt, bem er fich aus Berzweiflung überließ. Manchem nutte der tagliche Genuß von Beringen und einem Rofel Provencerol mehr, als Die besten Arzueien. Die fo verrufenen Rettigkeiten, befonders Des hundefetts, tonnen wohl nur auf diese Urt nutlich geworden fenn. Es ist sonderbar, daß schon feit vielen Jahren die Wundarzte bei großen außerlichen Gis terungen eine nahrhafte Diat nebst China und bergleichen porfibrieben, mahrend im Gegentheil bie altern Mergte faft burchgangig ihre Schwindsuchtigen, pour innern Citeruns

gen Berzehrten, mit Rrauterbruhen und tublender Manbelmilch mit Galpeter vermischt heilen wollten.

Wir konnen ferner als allgemeinen Grundfat festftellen:

2) Aller Berluft von Saften muß nach Moglichkeit abgewendet werden.

Je mehr durch Durchfalle, Schweiße, Speichelauswurf za dieselben entgehen, je größer im Allgemeinen in Dieser Krankheit die Neigung zu solchen colliquativen Ausleerungen ist: desto wichtiger ist biese Regel, aber besto schwerer ist sie auch zu befolgen.

3) Die organischen Fehler, das Leiben der einzelnen Theile zu heben, muß ebenfalls ein Hanptaugenmerk seyn, so weit es der Kunst möglich ist. Kann man dies, und beobachtet man noch die erste Vorschrift genau, so gelingt nicht selten die Heilung unerwartet schnell, während sich im Gegentheil nicht selten alle Mühe als vergeblich anges wandt zeigt.

In vielen einzelnen Fällen kommt es

4) datauf an, die einzelne Ursache zu entdekken und diese wegzuschaffen. War die Wirkung das von, meistentheils im Leiden eines einzelnen Organs bes stehend, noch nicht zu einer zu bedeutenden Höhe gesticz gen, so gelingt es denn noch oft, dieses wieder in seinen Normalzustand zu versetzen. Darum glückte es bisweiten, eine Schwindsucht durch Spießglanzmittel, Schwesel und bergleichen zu heilen, weil eine schnell unterdrückte Krätze die Veraulassung war. Eine andere nahm einen unerwarztet guten Ausgang, weil ein Fontanell die Stelle eines schweil zugeheilten Geschwürs vertrat. Bei einer dritten waren Scropheln, oder Schwäche der Lymphgesäße schuld, und die Heilung gelang durch bittere, eisenhaltige Mittel mit Quecksilberpräparaten abwechselnd gegeben. Im weistern Verlauf wird sich das noch näher ergeben.

In keiner Krankheik hat die Empirie vornehmemund geringer Quacksalber einen so großen Spielraum gehabt,

als in dieser. Bon jeher hat die Stimme der Aerzte bald für diese, bald jene Mittel, oft nur für eines, vorzugsweise entschieden, mahrend sich bald dieses, bald jenes Arkan einen ausgezeichneten Namen erwarb. Bei den einzelnen Arten der Schwindsucht wird sich das nasher zu erkennen geben. hier im Allgemeinen nur so viel darüber.

Manche Krantheit ward für Schwindsucht gehals ten, ohne es zu seyn; die gelungene Heilart wird nun den in diesem Falle angewandten Mitteln zugeschrieben, man wandte diese mun in unzähligen Fällen, aber freilich so lange vergeblich in, als man nicht den Irrthum erskannte, und den eigentlichen Fall, wo sie passend waren, näher bestimmen ternte.

Andere Mittel waren gegen einige, auf diese ober jene Ursache gegründete Arten der Schwindsuchten iheils sam, man hatte aber darauf nicht geachtet, sondern fie allgemein augenihmt, und dadurch ihrem Ruf haterbin wider Willen ungemein geschadet, mehr, als sie vers dient hatten,

Bei noch andern hatte man die Wirksamkeit zufolge ber Achnlichkeit, beurtheilt, die einige Arten der Schwinds sucht mit außertlichen Krankheiten haben, und fie bald mit, bald aber auch ohne Nugen, im Anfange aber immer ohne alle Einschränkung und unter dem Posaunenstoß aller derer, die am Pulte die Beobachtungen entwerfen, angewendet. Man denke an die sogenannten balsamica, an das Bergpechol.

Als die chemischen Hypothesen Girtanners, Bedboes in Aufnahme kamen, welche untrugliche Heilung gewährte da die fire Luft, der Azot. Der Auhstall war da das Asyl solcher Kranken, wo sie untrugliche Hulfe suben sollten.

Wenn fich der Arzt rationell benehmen, und einen Kranten mit Glad behandeln will, so kann er bies im

einzelnen Falle bei dieser Krankheit mur von genauer Bestimmung der Urfache und der Art hoffen, wenn das Uesbel noch keine zu großen Fortschritte gemacht hat, und die Entfernung der Ursache möglich ist. Denn in dem einen, wie in dem andern Falle ist die Beilung unmögstich, und die zweckmäßigsten Mittel dienen nur, dem Fortgang des Uebels einige Zeit zu hemmen.

Wie entfernt von diesem Ziele moch so manche Aerzte find, bas beweisen die Ampreisungen der Lieberischen Kräuter- gegen Auszehrung, die Kramersche Schwindsuchtsbutter, Rothe's in Gorlig specific schwindsuchtsbutter, kothe's in Gorlig specification in der Gartenraute bestehendes Mittel dagegen, und so manche andere Arfane.

Unter ber Aubrik ber einzelnen Schwindsuchten wirds fich barüber noch manches beibringen laffen.

# Die einzelnen Arten ber Abzehrung.

Abzehrungen ohne ortlichen Fehler. Beftisches Fieber, Beftif im engern Sinne bes Mortes.

Diese Arten der Schwindsucht gründen sich vornehmlich auf die allgemeinen, den Körper entkräftenden Ursachen, auf den Berlust vieler Säfte, die durch vorhergegangene Kraukheit oder auf andere Art verursacht worden ist. Im weitern Berlauf psiegt jedoch ebenfalls batd dieses, bald jenes einzelne Organ vorzüglich zu leiden, und dann ist es oft ebenfalls nicht möglich zu entscheiden, was primäres und was sein nares Uebel ist.

### Die Nervenschwindfucht

ift die gewöhnlichere Art davon, die beswegen so genannt wird, weil außer dem allgemeinen Charakter, der ben Abzehrungen eigen ist, noch ein überspanntes Witkungsvermögen des Nervenspstems in die Augen fällt. Sie ger

bort mit zu ben Krankheiten, die in unserm Zeitalter vornehmlich begünstigt werden. Die zu frühe, zu starke, zu anhaltende Anstrengung des Geistes, die mancherlet Leidenschaften, welche diesen erschüttern, beugen und den Körper niederdrücken; der Mißbrauch reigender, spiritusster Stoffe, des Weines, Liqueurs, des Opiums, veranz lassen sie so manchmal entweder unmittelbar, oder nachsem eine, den Körper erschöpfende Krankheit die durch die erstere geschaffene Anlage vollends entwickelte: Zarte, reizdare, junge, von Gram, unglücklicher Liebe gefolterte Personen sinken so oft als ihr Opfer ins frühe Grab.

Die Dauer ber Krankheit, ihr Ausgang ift felsten mit einiger Gewishelt vorauszusagen. Der Bedins gungen des glücklichen find so viele, daß sich nicht immerjede erfüllen lagt.

Die fcwer halt es nicht allein in vielen gallen, die Beranlaffung zu entdeden und fie bann megguraumen.

Bogel hat fehr recht, wenn er fage:

,, Richt immer fallen diefe Urfachen fogleich uns in Die Augen; oft erfahrt fie nicht ber Argt bei aller Aufmerkfamteit, ohnftreitig jum' größten Nachtheile bes Rranten. hat je die große Runft des Arztes fich das volle Butrauen bes Rranten zu verschaffen, einen wichtigen und reellen Ginfluß auf das Wohl des Menschen, so ift es Aber feine Menschenkenntniß, feine tief gewiß bier. blickenden Beobachtungen aller Bewegungen ber Seele fei= nes Rranten, feines Charatters, feiner Berhaltniffe u. f. w. muffen ihn zuerft auf die Spur beffen leiten, woran er sonst gar nicht denkt. Ohne babnrch endlich bie vers borgensten Wintel des Bergens erforscht, ohne hier ben Aufschluß bes verworrenften und hartnadigften Buftanbes gefunden zu haben, wird er fich mit allen und den beften Mitteln vergeblich bemuhen, Die Rrantheit zu überming den. Er kann die Urfachen nicht wegzuraumen suchen,

wenn er sie nicht kennt, und er kann das Uebel nicht hese Ten, wenn er nicht die Ursachen hebt, die er nicht siehet."

Und er kann auch nicht immer, konnte man dazu seinen, im Fall ihm beides gludte, die Folgen heben, welsche schon aus der ganzen Natur der Krankheit selbst wies der entsprossen sind und ihre Heftigkeit mehren; er kann mit aller Kunst der Beredsamkeit nicht immer die Qualen getäuschter Liebe, die Sehnsucht nach der Heimath, den Kummer des geraubten Gludes schwichtigen.

Abgesehen von den hier oft so unentbehrlichen pfyschologischen Mitteln, sind vornehmlich angezeigt:

die fluchtigen reigen ben Mittel, ba, wo es auf Beruhigung ber aufgereizten Rerven, auf Stillung ber Krampfe, auf Erwedung aus Ohnmachten und Entefernung ahnlicher Jufalle ankommt.

In soldyen Fallen also, z. B. No. 8. (I. Theil), oder: Rec. Ess. Valer.

Liq. anod. m. H. ana zij. M. D. S.

10, 20, 30 Tropfen auf Zuder ober in einem Loffel Waffer, Wein.

Statt des Liq. H. kann auch der Spir. nitr. dulc. ges nommen werden, der indeffen, wenn eine mit ihm besteitete Mischung lange und nicht sehr gut verstöpselt aufs bewahrt wird, sich leicht zersetzt und als Salpetersaure allein zurudbleibt.

Daffelbe gilt vom Spir. sal. dulcis, ber mit bem vos rigen gleiche Wirkung, aber auch gleichen Fehler gemein hat.

Bu ben durchdringend ften Reizmitteln gehört für folche Falle wohl die versüßte Phosphorsaure oder Phosp phorather; oder die Auflösung des Phosphors in Bistriolather; so wie zu den angenehmsten der Essignather.

Bei offenbar trampfhaften Bufallen laffen fich biefe

flüchtigen Mittel fehr gut mit Opium = ober Biber= geilrinktur in gleichen Berhaltniffen mifchen.

Da indeffen alle Diefe fluchtigen Reizmittel meht gegen ein oder bas andere Symptom ale gegen bas Sauptubel felbft gerichtet find, fo ergiebt fich, bag es vornehmlich auf eine schickliche Auswahl anhalten b ftartender abzusehen fenn wird, wozu sich denn nun alle die gewurzhaften, bittern Substangen, die China, Onaffia, bas Centaurium min., Cardnus benedictus, Calamus, Cortex et fructus aurantiorum, Chamomilla vulgaris et romana, fumaria, trifolium fibrinum, in Ber= bindung mit nahrenden, leicht verdaulichen Stoffen, ba, wo die Omanisation noch feine anderweitige Storung er= litten hat, bald mit diefen, bald mit jenen gewurzhaften Stoffen , 3. B. Bimmt, Ess. macis, ober wie fie bie mans nichfachen officinellen Praparate in dem Elix. Kleinii, Whyttii, in bem Elix. vitr. Mynsichti, in ber Essent. amara 2c. barbieten.

Bo indessen schon Fehler des Organismus in diesem oder jenem Theile da sind, da tritt zugleich die Anzeige ein, gegen diese mit den gehörigen Mitteln aufzutreten, und es kommt nun darauf an, von welcher Art diese sind; um darüber etwas festsesen zu konnen, mußte man alle die mannichfaltigen Störungen des Organismus pathologisch und clinisch hier abhandeln, was unnöthiger Aufenthalt ware, da das Wesentliche des hierher gehöringen Details an seinem Orte theils schon zu, sinden ist, theils noch gefunden werden wird. Man sieht im vorans, ohne Erinnerung, daß hier bald auflösende, seifensartige, bald zusammenziehende, bald noch andere Mittel vom wesentlichsten Nugen sepn mussen.

Nicht weniger ware es unnitg, über die starkenden Mittel einen fehr speziellen Unterricht zu geben; da der hierher gehörigen Formen im ersten Theile, von No. 27. an, theils viele zu finden sind, theils nichts leichter ift, als ihnen ahnliche in Menge zu ersinden. Die einfachen

Aufgusse, die Auflosung ber Ertrafte in gewurzhaften Baffern, ein reigender belebender Reiz zugefest, wie die genannten Elixire und Effenzem ihn darbieten — das ift das gange Geheimniß.

Alle diese Mittel helfen aber nichte, wenn fie nicht gugleich mit einer nahrenden, leicht verdaulichen Diat verbunden werden.

Die uahrenden Bouillons von Kalbfleisch, von Bubnerbruhen, von Schnecken; der Genuß der roben Gidot= ter, ber Milch, bekommt auch fehr schwachen Berdaumges werkzeugen wohl. Wo diese gut find, empfiehlt sich auch bas islandische Moos. Besonders die aus und mit ber Gallerte beffelben bereitete Chokolade. Denn daß wir berjenigen, welche bas Dloos gepulvert enthalt, febr, wie von Trommeborf und Ettmuller geschehen ift, Wort reden follten, vermogen wir darum nicht, weil, unferer Meinung nach, die Gallerte in dem Moofe al-Lein das Schagungswertheste ift. Freilich ift es feichter, bas gedorrte Moos zu pulvern und mit Salep und Cho-Folade ju einem groben Pulver zu machen, als die Gal-Terte, mit Entfernung Des bittern Stoffes, herauszuziehn, und diese mit Chokoladenmaffe zu einem wohlschmeckenden Gangen zu machen, bas fich vollkommen in Milch ober Baffer auflogt \*).

Die rothe Schnede und die große Beinbergsfchnede empfehlen sich mit Fleischbrühe gekocht. Die letzern mussen aus ihren Schaalen genommen und klein geschnitten werden. Hierauf kann man sie in Bouillon kochen, oder in halb Milch und halb Wasser, etwa von jedem ein kleines Nosel, bis die Halfte verraucht ist, worauf man sie durchseiht und mit etwas Juder versützt. Der Patient ninmt dies zum taglichen Krühstück.

Auch roh konnen fie verzehrt werden, etwa zu 4 bis 8 Stud.

<sup>\*)</sup> Das Pfund folder Chotolabe toftet im Bandagenmaga: sin bes fr. Dr. Beder ju Letpijg 20 gr. fachfifd.

Bei ber armern Claffe verdient diefer Nahrungsstoff allgemeine Empfehlung, ba er ganz umsonst zu haben ift; nur hat der Arzt bei seiner Empfehlung mit vielen Borurtheiten in manchen Gegenden zu kampfen.

Man hat auch ein Mittel erbacht, fie im Winter benugen zu konnen.

Griffith empfiehlt, Schnecken mit deshalb zerbrodenen Saufern in einem feinen Netze, aus welchem fie nicht herausfallen konnen, an einem kablen Orte über eis nem Gefäße aufzuhängen, in welches der herabtropfelnde Saft fallen kann.

Mit diesem mischt man so viel Zuder, als nothig ift, um nachher durch Abdampfen kleine Tafelchen zu formiren, welche in Misch aufgelost werden, oder in den Mund zu nehmen sind.

Austern, Froschsteulen, Schildfroten, Bipern leiften abnliche Dienste, find jedoch meistentheils schwerer zu ershalten, und nur von reichern Kranten zu benutzen.

Die Milch spielt in allen Schwindsuchten seit uns benklichen Zeiten eine wichtige Rolle. Daß sie ein starknahrendes Produkt sen, daran ift wohl kein Zweifel. Die ftarksten Menschen, die gesündesten, findet man gerade noch jest in den Ländern, die fast von nichte, als von Milch und von aus Milch bereiteten Nahrungsmitteln teben.

Allein fie erfordert auch Berbauungefrafte, wie fie faft fein anderes Rahrungsmittel verlangt.

Es kommt also darauf an, ob noch diese ba find.

Eine Art von Milch wird von diesem, eine andere von jenem Arzte empfohlen. Die der Esel und der Ziegen hat die meisten Autoritäten für sich. Sie hat weniger ölige Theile bei sich, und ist deshalb leichter zu verdauen, als die Ruhmilch. Galen, Tissot, Fours nier, Capivacci, empfehlen die Frauenmilch.

111. 20.

Goll indeffen die Milch mit Rugen gebraucht werden; fo muß fie das einzige Nahrungsmittel fenn. Ale les Dbft, alle Begetabilien fagen babei nicht zu. Der Krante muß zugleich eine reine, gefunde Landlufe genies. Ben, und fich Bewegungen machen, die feinen Rraften angemeffen find. Die Mild ning dabei frifch gemolten, bom Euter Des Thieres, mochte man fagen, meggetrunten werben, damit fie nicht vom animalifchen, beleben= ben, fluchtigen Stoffe verliere, ber ihr fo viele Seilfamfeit giebt, und ihre Berbanung erleichtert. Alles Rochen, langes Stehen, beraubt fie beffen. - Dit fleinen Portionen muß angefangen werden. Im Anfang fann man ihren Benug mit Dem von Bonillon, weißem Brote, etwas faftigen gebratenen Fleifthe abwechfeln, und ale Beimittel noch ein maßigstartes Chinainfusum, mit erwas Immt gewurzt, trinten laffen, gumal wenn bie Berbauungskrafte nicht unbedingt bie Mildeur erlauben.

Was hier über diese gesagt ift, gitt von allen Schwindsuchten. Es ist keine, worin sich nicht die Wilch ofters sehr heilsam bewiesen hatte. Lungensuchten, Sitersschwindsuchten sind ofters noch bei den ungunstigsten obwaltenden Umständen durch sie geheilt worden. Aber freis lich nur gute Berdauung, reine Luft, und die übrigen Bedingungen sind nothwendig.

Was die Molken anbelangt, welche man denn wohl auch hier und da statt der Misch empfohlen sindet: so kann man sie, die nur die schwächsten, am wenigsten naherenden Theile der Misch enthalten, nur in den Fallen etwa empfohlen, wo zugleich ein örtliches Leiden statt sinz det, und man ein angeblich eröffnendes, versüssendes, werbunnendes, auflösendes Mittel, und wie man es soust wohl noch anders nannte, haben will.

Von größerem Werthe als fie, find dagegen noch in diefer Urt ber Schwindfucht die Eisenmittel.

Besonders die herrlichen, von der Ratur in ihren verborgenen Werkstatten bereiteten; ich meine, die mine-

rallichen Quellen, die dieses Metall in fich aufgenommen haben.

Wenn bie abgespinnnten Nerven burch etwas iffen Ton wieder bekommen, wenn die herumschleichenden Safte burch etwas rascher gerum getrieben werden, wenn ends lich Math und Arafte durch etwas wieder zurückgebrucht werden können, so ist es durch solche Bader, so ist es in dem Becher Driburgs, Pyrmonts, und einiger anderen mit ihnen wetreifernder Quellen geschöpft, zu juchen.

Man lese barüber, was Hufeland in seinem Jours

des, ortliches Leiden figte findet, so jange last sich in dieser Art der Schwindsucht bier pornehmlich viel hoffcu.

13 11 Besonders, wenn man sie trinkt, wie sie die Nastick globt, nicht wie sie die Annst nachafft. Es lass sich aber die lettere in dieser Hinschaft manches sagen, aber nicht leicht erwas Wahreres, als was hufeland vordrügt.

ftandtheile der Mineralwässer, und sie senne ja die Best standtheile der Mineralwässer, und sie senen in so gerinder Menge (3. B. ein Gran Eisen in einem Pfund Masses) vorhanden, daß man dieselben in andern Formen und Kunstpräparaten weit kräftiger geben könne; und wennwir ja diese Formen vorzögen, so vermöge ja die neuers. Chemie die namlichen wäßrigen Ausschungen darzustellen.

Aber hierauf bemerke ich folgendes: Sinmal kommt esja dei den wirkenden Substanzen nicht blos auf die entshaltenen Stoffe, sondern weit mehr auf die Art ihrer Mischung und Darstellung an. Wie ahnlich sind sich die constitusirenden Stoffe der meisten Begetabilien, und wiederschlieden ist ihre Wirkung? Wir haben die chemische wundervollen Wirkungen dieses Mittels auf den sebenden Körper haben bedusiren kunen. Und haben nicht seine

Bestandtheile Die größte Mehntichkeit mit bem Succus liquiritiae und ahnlichen Didfaften? Ein Gran Gifen inder Form bes Pyrmonter : ober eines ahn: licen Mineralwaffere bargeftellt, perfeinert, perfluchtigt, gu einer hobern Doteng erhoben, fann alfo auf eine gang andere Weife, und im bobern Grade wirten, als ein Quentchen defe felben in unferer grobern form angemenbet. Es ift zwar mahr, die neue Chemie abmt felbft die Form biefer Mifchungen febr tunftlich nad, und ich gebe bas gern ju, und erfenne bantbar die großen gortfdritte biefer Runft. Wer find fich bie Operationen ber Difdung, wie fie bier bre Runft im Laboratorium unb bort bie Ratife in ben finerften Diefen ber Erbemacht, polltommen gleich? Bas tonnen bort für Reagentien wirken, von benen wir bier auf der Oberwelt gar teine Rotiz haben? Bas macht icon bie Lange wher Rurge eines fotden Operation für einen wefentlichen Uns terfchied in ber vollkommenen Bollenbung und Reifung bes Probutts?"

Man fann ben weitern Berlauf biefer Bemerkungen, bie so mahr und treffend find, im XIV. Bo. zweites St. bes hufelanbichen Journals ber praktischen Argeneitunft und Bunderzneikunft, lesen.

Am weitesten hat man es in ber Verfertigung ber Mineralwässer überhaupt in Frankreich und ber Schweiz gebracht. Ein Apotheker in ber Nahe von St. Gallen fertigt bas Pyrmonterwasser zu vielen tausend Flaschen, und bie' Kur ber Gaisschotten bamit ober ber ans Biegenmilch bereiteten Rolken mit diesem Wasser getrunsten, lockt selbst aus ben ersten Ständen sehr viele babin.

Die Reisen nach einem folden Quelle, die damit ver-

sellschaft, ber mannigfaltigen Bergnügungen, machen ben Sebrauch solcher Quellen doppelt heilfam, und der Arzt unterlasse bei Kranken, beren Krafte und Bermögensumsstände eine solche Kur erlauben, ja nicht, sie dazu zu bes reden. Er wird oft mehr, als durch alle Arzneien anserichten. Zu den jetzt mehr oder minder berühmten, sehr guten Quellen dieser Art gehört noch

Lauchstadt. Es enthalt nach Soch und Rein in

| Einen bienminofen Korper | *)   | • | 3   | Gran         |
|--------------------------|------|---|-----|--------------|
| Salzsaure Bittererbe     | •    |   | 7   | -            |
| Schwefelsaure Kalterbe   |      |   | . 3 | <del>-</del> |
| Schwefelfaure Bittererbe |      | • | 21  | Ý            |
| Riefelerde .             | •    | • | 8   | -            |
| Ralterde .               | •    |   | 11  |              |
| Rohlensaures Gisenoryd   | ٠, ، | • | 12  |              |
|                          |      |   | 65  | Gran.        |

Roblenfaure 16 Ungen.

Der Liebwerder Sauerbruunen in Bhmen, im Bunglauer Kreise; in einem Pfunde zu 16 Unzen ents haltend:

| Luftfaures mi  | neralischen | 3 Alfali | • | <b>15</b> . | Gran '    |
|----------------|-------------|----------|---|-------------|-----------|
| Rochfalz       | •           | ` •      |   | <b>2</b> 0  |           |
| Luftsaure Rati | ferde       | • .      |   | 70          |           |
| Rieselerde     | •           | •        |   | 78          | <b></b> : |
| Luftsaures     | Gifen       | •        |   | 67          |           |
| Luftsaure      | •           |          |   | 175         | Rubitzoll |

NB. Nach Andern noch viel mehr Eisen.

Das Schwalbacher Stahlwaffer bei Frankfurt am Mann enthalt in einem Pfunde ju 16 Ungen:

Luftsaures mineralisches Alkali . 38 Gran Kochsalz . . . . . . . . . . . .

<sup>\*)</sup> Ober nach neuerer Unalpfe bes Dr. Rein, bitumin 6. fen Bafanbtheil.

| Selenit Bittererbe                                                                                                                                                                                                            | & Gran                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| THINGSTE THEFELDS                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   |
| Luftsaure Raiterbe                                                                                                                                                                                                            | <u> </u>                                                                          |
| Luftsaures Gifen                                                                                                                                                                                                              | 20                                                                                |
| Luftsaure .                                                                                                                                                                                                                   | 167                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| Det Weinbrunnen,                                                                                                                                                                                                              | wegen seines auffallenben ben                                                     |
| die borzüglichste Quelle.                                                                                                                                                                                                     | n Geschniacks so genannt, if                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| Das Spaawasser i                                                                                                                                                                                                              | m ehemofigen Bisthum Lut                                                          |
| tich, enthalt im Pfunde gu                                                                                                                                                                                                    | 16 Ungen:                                                                         |
| Luftsaures mineralisches                                                                                                                                                                                                      | Alfali 1. Gran                                                                    |
| Rochfalz                                                                                                                                                                                                                      | <b>11</b> ~~                                                                      |
| Luftfaure Bittererbe                                                                                                                                                                                                          | 3,3                                                                               |
| Luftsaure Ralterbe                                                                                                                                                                                                            | 1 115                                                                             |
| Luftsaures Gisen                                                                                                                                                                                                              | . 11                                                                              |
| Luftsaure .                                                                                                                                                                                                                   | • 817 Kubikzoll.                                                                  |
| Ois Cotto                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |
| Die Wildunger Waner                                                                                                                                                                                                           | in ber Graffchaft Balbed                                                          |
| find in 6 Brunnen enthalte                                                                                                                                                                                                    | n. In den minder wesentli                                                         |
| In hinsicht des Gifengeh                                                                                                                                                                                                      | sie alle mit einander überein                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |
| OPT (SALINER HAAR)                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
| der Salzbrunnen                                                                                                                                                                                                               | · . 4 Gran                                                                        |
| - der Stadtbrunnen                                                                                                                                                                                                            | . 4 Gran                                                                          |
| ber Stadtbrunnen der Thalbrunnen                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen                                                                                                                                                                              | 200                                                                               |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen der Hammerbrunne                                                                                                                                                             | 200                                                                               |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen der Hammerbrunne Endlich                                                                                                                                                     | 200                                                                               |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen der Hammerbrunne                                                                                                                                                             | 200                                                                               |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen der Hammerbrunne Endlich der Mühlbrunnen                                                                                                                                     | n 2000                                                                            |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen der hammerbrunne Endlich der Muhlbrunnen                                                                                                                                     | n 2000                                                                            |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen der hammerbrunne Endlich der Muhlbrunnen                                                                                                                                     | anch unter dieser Klasse pan                                                      |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen der Hammerbrunne Endlich der Muhlbrunnen  Bornehmlich zeichnet fich Mineralwaffern das Brucke aus. Es enthält in 16 Ung                                                      | n 2008 auch uinter dieser Klasse van unter im Hochstift Zulba                     |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen der Hammerbrunne Endlich der Muhlbrunnen  Bornehmlich zeichnet sich Mineralwässen das Brucke aus. Es enthält in 16 Ung Ruftsaures mineralisches                              | auch unter dieser Klasse pan<br>na uer im Hochstift Fulba<br>en:<br>Alfali 1 Gran |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen der Hammerbrunnen der Hammerbrunnen Endlich der Mühlbrunnen Bornehmlich zeichnet sich Mineralwässen das Brücke aus. Es enthält in 16 Ung Ruftsaures mineralisches Bittersalz | auch unter dieser Klasse von auer im Hochstift Zulba en: Alkali 1 Gran 15 —       |
| der Stadtbrunnen der Thalbrunnen der Dorfbrunnen der Hammerbrunne Endlich der Muhlbrunnen  Bornehmlich zeichnet sich Mineralwässen das Brucke aus. Es enthält in 16 Ung Ruftsaures mineralisches                              | auch unter dieser Klasse pan<br>na uer im Hochstift Fulba<br>en:<br>Alfali 1 Gran |

| and the second s |             |                                                                               |                                 |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| Rodsfalz .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • •         | ş (                                                                           | Fran                            |    |
| Luftfaures Gifen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           | 237                                                                           |                                 |    |
| Luftfaure .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •           | $6\frac{7}{2}$                                                                | Rubikzoll.                      |    |
| Der Egerbrunnen in Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kinson K    | ot in f                                                                       | äne Mennt                       | 1  |
| Ber Egerbrunnen in 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | militare in | nt ut j                                                                       | unt Alam                        |    |
| 12 Ungen nach Reuß:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (·          |                                                                               | M                               |    |
| - Luftsaures mineralisches All                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 54,51                                                                         | Gran'                           | į  |
| Glauberfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 167,2                                                                         |                                 | •  |
| Socials.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 27,28                                                                         | ***                             |    |
| Luftseure Kalkerbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • . `       | 4,6                                                                           |                                 | •  |
| Luftsaures Gisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •           | 4                                                                             | -                               | ٠  |
| Rieselerde .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | *           | 3,2                                                                           | ~ · · · · ·                     | •  |
| Luftsaure .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 —       | 162,3                                                                         | Aubikzou.                       | 1  |
| Selenit Rochfalz Luftsaure Bittererbe Dergleichen Kalkerbe Luftsaures Effen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                               | Aubiksoll.                      |    |
| Luftfaure<br>Das Driburger, Baffer in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n ehema     | ligen H                                                                       | pullulu Di                      | 13 |
| Das Driburger, Baffer in<br>erborn, jest Kuldadena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rtemen      | t, an                                                                         | Luftsäur                        | E  |
| Das Driburger Baffer in<br>erborn, jest Fulbadepa<br>und darin aufgelöften Gifen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rtemen      | t, an                                                                         | Luftsäur                        | E  |
| Das Driburger Baffer in<br>erborn, jest Fulbadepa<br>und darin aufgelöften Gifen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rtemen      | t, anstite Mi                                                                 | Euftsaur<br>ineralwasse         | E  |
| Das Driburger Baffer in<br>erborn, jest Fulbadepa<br>und darin aufgelöften Gifen i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rtemen      | t, anstite Mi                                                                 | Luftsäur                        | E  |
| Das Driburger, Baffer in erboru, jest Fulda depa ind darin aufgeloften Eifen inthatt in 16 Ungen: Glauberfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rtemen      | t, anstite Mi                                                                 | Euftsaur<br>incralwaffe<br>Gran | E  |
| Das Driburger Baffer in<br>berborn, jest Fulda depar<br>und darin aufgeloften Eifen i<br>enthält in 16 Ungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rtemen      | t, an!<br>ffte Mi<br>11788                                                    | Euftsaur<br>incralwasse<br>Gran | E  |
| Das Driburger, Waffer in erborn, jest Fulda departund darin aufgelöften Eisen inthält in 16 Ungen:  Glauberfalz Bitterfalz Gelenit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rtemen      | t, and fite Mi  11786                                                         | Euftsåur<br>incralwaffe<br>Gran | E  |
| Das Driburger Baffer in<br>erborn, jest Fuldadepa<br>und darin aufgelöften Eifen i<br>enthält in 16 Ungen:<br>Glauberfalz<br>Bitterfalz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rtemen      | t, and the Mi  11766  226  1057                                               | Euftsaur<br>incralwaffe<br>Gran | E  |
| Das Driburger Waffer in derborn, jest Fulda departent derin aufgelösten Eisen ist enthält in 16 Unzen:  Glaubersalz Bittersalz Gesenit Rochsalzsaure Bittererbe Dergleichen Kalkerbe Luftsaure Vittererbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rtemen      | 11765<br>11765<br>225<br>1025<br>1025                                         | Euftsaur<br>ineralwaffe<br>Gran | E  |
| Das Driburger Waffer in erborn, jest Fuldadepalind darin aufgelösten Eisen is enthält in 16 Unzen:  Slaubersalz Bittersalz Selenit Kochsalzsaure Bittererde Dergleichen Kalkerde Luftsaure Bittererde Dergleichen Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rtemen      | t, and fife Mills 11768 2253 1043 1043 1053 1053 1553 1553 1553 1553 1553 155 | Euftsaur<br>ineralwaffe<br>Gran | E  |
| Das Driburger, Waffer in derborn, jest Fuldadeparind darin aufgelösten Eisen inthatt in 16 Unzen:  Glaubersalz Bittersalz Selenit Rochsalzsaure Bittererde Dergleichen Kalkerde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rtemen      | 11765<br>11765<br>225<br>1025<br>1025                                         | Euftsaur<br>ineralwasse<br>Gran | E  |

Saraftoff Luftsaure zid Gran 28 Anbiksoll.

Bon ben Pyrmonter Quellen, beren fechfe im Gange find, werden vornehmlich in folden Krankheiten nur zwei bis drei gebraucht. Der alte und niedere, so wie der neue oder Brodelbrunnen zum Bade, und ber Trinkbrunnen zum Trinken.

Da die Bestandtheile dieses Waffers am bekanntesten sind, so erinnere ich nur, daß dort, in dem Badebruns nen im altern 12, im neuern 13, in dem Trinkbruns nen bagegen 1235 Gran des luftsauren Eisens enthalten ist. Der Luftsaure findet sich im letztern 30 Kubikzoll, im erstern 22½ Rubikzoll.

Wenn diese Uebersicht manchem unnothig icheinen sollte, so bebenke ein solcher, daß es in der That dem Arzte übel ansteht, aufs Gerathewohl den Genuß einer Quelle anzuempfehlen, welche er ihrem Gehalte nach nicht kennt. Zagleich lehrt ihn ein kleiner Ueberblick, in wels chem Werthe die genannten Quellen zu einander stehen.

Roch verdienen genannt gu werben:

Bockler, in Franken, Berggießhübel im sachstschen Erzgebirge, Liebenstein, Bibra, Kissingen, Freienwalde, Prenzlow, Ruhla, Ronneburg,

und mehrere andere, von benen indessen theils die gest nauere Analyse nicht da, theils mit andern bis auf Kleisnigkeiten, übereinstimmend, theils ihr Auf geschwuns den ist.

Quellen vertauscht merden, wenn sich zu der nachsten Quellen vertauscht merden, wenn sich zu der nachsten Rrankheitsursache, so weit wir sie kennen, noch eine in' die Augen fallende zweite gesellte, welche den Charakter des Uchels naher bezeichnet, anders modisiert ze., wenn offenbar schon ein ortliches Leiden vorhanden ist, welches alle Eisenmittel nicht verträgt, oder doch von andern uns gleich leichter beseitigt werden kann.

Mit Nuten werden hier auch lauwarme Baber, tauwarme Rrauterbaber, ober folche angewendet, worin man ein Stud Stahl, welcher gluht, so oft abstuhlt, bis bas Buffer die nothige Barme hatte, und durch die so aufgelosten Stahltheilchen zu einem Eisenbade geworben war,

Zu Kräuterbäbern benutt man die Riduter, die schon unter der Rubrit Faulfieber erwähnt sind (siehe Th. 1. S. 141).

Bei armern Rranten, bei ungunftiger Jahredzeit, bei weit gediehenem Uebel, welches feine Reisen mehr ges fattet, ift bies ober ein anderes dergleichen hulfsmittel oft noch bas einzige.

Eine andere, besondere Art der Rervenschwinde fucht ift

bie Rudenbarre,

won einem Symptom berfelben fo benannt, wegen ber ibr eigenthumlichen Urfache von ber hauptart felbft getrennt.

Das ihr eigenthumliche Symptom besteht, wenn bie Krankheit einen großen Fortgang gewonnen hat, darin, daß die Lenden= und Rudenwirbelbeine auffallend in ihren dornformigen Fortsägen hervorstehen, weil die neben ihnen liegenden Muskeln, das sie bededende Zells gewebe, ganz ausgetrochnet ist.

Die Aranten klagen dabei über eine fribbelnde Ems

pfinbung , The Befthreiben biefelbe, als ob Ameifen in bem

Bufolge ber eigenthumlichen Krantheiteurfache hangen bie Zeugungetheile schlaff herunter, ber Sodensach naßt und judt, und hat wohl auch einen frieselähnlichen Ausschlag.

Ift die Krantheit auf eine fehr hohe Stufe getommen, fo geht nach der geringsten Erektion, nach dem Studigang und bei ahnlichen Gelegenheiten, wo nicht Saamenfeuchtigkeit, wie jedoch fast alle Schriftsteller behaupten, dach wenigstens eine Eiweißartige, mahrscheinzlich aus der Norsteherdruse hergegebene, Feuchtigkeit abwelche den Kranten offenbar ein Gefühl größerer örtlicher Schwache zuzieht.

Die gelegentliche Ursache zu dieser Art ber Rersvenschwindsucht ist bei beiben Geschlechtern die leidige Manustupration; großer Saamenverlust überhaupt, beim weiblichen seltener, spater, beim mannlichen öfterer, schneiser; und zwar, weil bort kein eigentlicher Saame, oder boch kaine ihm am Werthe gleichkommende Feuchtigkeit verloren geht, sondern erst die damit verbundene britiche Ueberreigung und Ausleerung von Schleim diese Folgen mittelbar nach sich zieht. Sie wird auch nicht selten mit bloßer Nervenschwindsucht verwechselt, und dann um so weuiger geheilt, je weniger man auf die specielle Ursache, Rücksicht nimmt.

Es konnen leicht mehrere Jahre hingeben, ebe fich!

Und eben, weil sie so langsame Fortschritte macht, so verderben sich die Kranten oft so entsetzlich, daß dann feine Hulfe moglich ift.

Die Heilung ift gang bie, welche die Rervenschwinds fucht überhaupt erfodert, nur treten noch die Bedinguns gen ein:

- 1) bem fernern Saamenvering Einhalt zu thun,

2) den Trieb der Zengung durch alles, was Woral und Arzneikunft vermag, zu regeln.

Und diefe zu erfüllen, ift meift fo fcmer, daß bie Runft scheitert.

Beränderte Lebensart, fester Borsatz, ernsthafte Befchaftigung, find Mittet, die man nur rathen kann, bei
febr weit gediehenem Uebel ohne Husse findet, die nur
in den Handen des Kranken sind, vom Arzte nur augezeigt werden können.

Wenn dieser schon glaubt, gewonnen zu haben, se rauben unwillführliche nachtliche Pollutionen, was am Tage an Kraften geschont war.

Die wesentliche Anzeige, den entnervten abgezehrten Körper durch nahrende Diat, wie in jeder Schwindsucht, aufznrichten, hat nicht selten die hier nicht minder wichtige Gegenanzeige, daß aller Nahrungsstoff nur die Abs sonderung des Saamens, und die immer erneuerte Ents leerung dieses begünstigt.

Eier, Chotolade, wirten, besonders die ersten, vornehmlich so nachtheilig. Salep, Schnecken, Gallexten, Istandische Mooschotolade (f. S. 32) Bouillons weniger.

Die hier paffenden Arzueien tonnen ber Sauptfache nach teine andern, als die permanent reigenden fenn. Besonders waren also angezeigt, Eisen, China, Quassia, Pomeranzen, und alle die bittern, besonbers bei fehlerhafter Berbauung so vortheilhaft bekannten.

Jedoch ist das örrliche Leiben und fein Einfluß auf den-ganzen Zustand nicht zu übersehen, und davon erges ben sich noch folgende Bemerkungen.

Eisen, besonders in Mineralquellen, wirft oft dus forft nachtheilig auf den lettern. Bahrscheinlich wegen des Luftsauregehalts, der auf die Harnwege reis

zend einwirkt, und hier leicht einen zu heftigen Reig machen kann.

Den Drang ber Safte, die Neigung zu Erektionen, die unwillkuhrlichen Entleerungen des Saamens (Pollustionen), die offenbar abnorme auf Untosten des ganzen Körpers vermehrte Saamenabsonderung zu mindern, hat man verschiedene Mittel, Emulfionen, Salpeter, kalres Abwaschen, kaltes Baden der Genitalien, kuhles, hartes Lager, Suspensorien, Compressionen, Ligaturen, in neuern Zeiten besonders den Campher und die Phosphors saure vorgeschlagen.

Ruhlende Mittel nuten wohl am seltenften, hochftens als Palliativ; die Schwäche muß brilich und allgemein nur badurch vermehrt werben; besonders burch Salpeter.

Das falte Baben ber Zeugungstheile, ja wohl bes gangen Körpers war vor 30 Jahren noch allgemeine Mobe in biefer Krankheit, und wurde bis zum Unfinn gestrieben. Gin solcher Kranker schrieb dem Berfasser einmal:

"Sein Argt habe ihn vor mehrern Jahren so kalt und so lange kalt baden laffen, daß er mehrere Stunden oft zugebracht hatte, bevor es ihm gegluckt wure, sich wieder im Bette zu erwarmen."

Der einmal allgemein gewordene Bahn: bas falte Bab ftarte, fprach einem folden Berfahren bas Bort.

Das talte ortliche Bad schafftemanchem offenbaren Rugen, mancher aber betam nur um so früher nach ber jedesmaligen Anwendung Erettion — Saamenergiefung.

In jedem Falle hute man fich vor hartnatiger Uns wendung, und laffe einige Berfuche barüber entscheiden.

Ein kuhles, hartes Lager, von den altern Aerzten, wie von mehrern der neuern gerühmt, ist zwar, in so fern es nur nicht bis zum Uebermaaß getrieben wird, so daß es etwa alle Ausdunftung unterdruckt, nütlich, aber

nur hute man fich, so viel davon zu erwarten, als mans che ber altern babon gesehen haben wollen.

Bas den Campher anbelangt, so versagt er feine Birkung, innerlich und außerlich angewendet, sehr felten. Bie er aber dieselbe leistet, ob als kublen des, oder als reigen des Mittel, darüber wiffen wir gar nichts.

Man wender ihn in Beingeist aufgeloft außerlich als Camphergeist zum Baschen der Zeugungstheile an, oder verordnet, ihn innerlich in Emulsionen, in Pulver, in Pillen zu 1 bis 3 Gran taglich. Die Menge, in der ihn heder in folgenden Formeln zu nehmen empfiehlt:

Camph. 38—3j. Solut. in Aq. font: calid. Hij.

Syr. papav. alb. 3ij.

D. S. Alle halbe ober gange Stunde eine Laffe voll zu nehmen.

Und

Rec. Ol. amygd. dulc. 5.
Gumm. arab. q. s.
Camph. 36.
M. F. c.
Aq. ceras. nigr. 3iv.
Emuls. cui add.
Syr. de alth. 3j.
D. S. wie bas vorige:

ist offenbar zu groß.

Mit folgenden Formeln murde man ba wohl beffer fahren.

Rec. Camph. gr. iii.
Irror. gtt. aliq. spir. vin.

Sach. alb. - Diij.

.M. F. p. Div. in his part acq.

D. S. Taglich des Bormittags und bes Abende, auch wohl am Nachmittag ein Stud in haferschleim.

Ober in Pilleng.

Rec. Camph.

Amyl.

Sach, alb. ana Bi.

M. F. c. q. s. syr. alth. pil. No. 20.

Consp. p cort. cinnam. D. S. Laglich 1 bis 3 Stud nach Erfordernif.

Man muß sie ineMachepapier wickeln laffen, um bie Berflüchtigung des Campherg, ber wara schon durch die Villenform begegnet ift, zu verhuten.

Ein Hauptmittel ist aber in ben neuern Zeiten in ider: Phosphor sture bekannt geworden. Gieht es irgend ein Mittel, die verlöschende Zeugungstraft wieder zu entstammen, so ist sie es. Diese Bersicherung Burg gers in Marburg hat der Berfasser so mahr befunden, als so etwas wahr befunden werden kann. Es kommt nur darauf an, eine congentrirte Saure zu haben. Dem Berfasser glückte es, eine glasartige zu bekommen, die sich, ohne zu zersließen, in Pillenform geben ließ; und hier psiegt er beim folgende Form zu verordnene

Rec. Acid. phosphor. vitr.
Cort. chin. opt. pulver.
Extr. cort. Cascarill. ana 38.
Limat. mart. n. rubig. 36;
Camph. 3;

M. F. Pil. gr. j. Consp. P. Cinnam. \*)

<sup>\*)</sup> Ein Rejenfent bat biefe Formel gotabelt, obne boch bom Grund ju bezeichnen.

Uhr, Nachmittegs, um 14 Uhr, Luwd Abeings
10 Uhr, jedesmal 10 Stude.

Milchfpeisen muffen dabei vermieden wetten, und jesten britten Tag muß beit Krunke aubsetzen, woegete des zu großen Reizes, den der ununterbrochene Gebrauth der Phosphorisaure matten warde, und den mait besonders auf die Bruftorgane fürchten muß. Fehler ber kestern, die fondets Reigung zu Blutspeien, zur Entzundung, läste sich überhaupt als eine Segenanzeige dieses Mittels bestrachten.

Ware in einzelnen Fallen bie Menge bes Camphers in diefer Formet zu klein, fo laft sie fich leicht mehren, ober burch ben außerlichen Gebrauch erfetzen.

Gine Urt, den lettern zu verauftalten, ift auch, ibn be Gubftalig in einem Gudpenforio gu trageffl Be fluchtis ger er ift beffe leichtet fit es, fo von ihm Bleting ju febn.

Als ein fehr wirkfames Mittel fand Berfaffer, besgleichen D. Schneiber in Fulba, und noch einige aus bereilin einem Schwafutn in Weineffig gettecht; Und mits telft einer Thinde aufs Mittelfleisch beseitigt.

In Betreff ber Suspensorien, Compressorien, Ligaturen, muß auch noch eine Bemerkung gemacht werden.

Die erstern, die Suspensprien, nügen bei sehr reizbaren Krauten nicht setten in so fern, als sie dem geschwächten Saamenstrange sein Geschäft, die Jurücksüberung des Saamens, erleichtern, Druck, Jiehen, in den Hoden, und in ihm und badurch auch manche üble Rache solge, sagenannten Saamenbruch, Fleischauch zu, verhindern. Daß man mittelst ihrer nicht seiten Gelegem heit hat, außere stärkende Mittel anzuwenden, beweist schon die Speculation eines Hamburger Charlatans, der ein fogenanntes Confortatiosuspensor für einige Gnineen verlauft.

Die Kimmendung der Compressorien ist zweiselshafter; die Stimmen da für und dagegen sind getheileter. In so fern Stoll und Tissot die Ligatur anrühmen, mussen sie als Bertheidiger des Gebrauchs das von, der damals wohl noch undekaunt war, angesehn werden. Der Berkasser könnte aus seiner Eprrespondenz viele Falle mittheilen, wo es nütte, eben so viele aber auch, wo es nicht nütte, und einige endlich, wo es offendar schadete. Nüglich möchte es da sepn, wo die Ergiesung sogleich nach der geringsten Steisheit der Ruthe eintritt, und das Compressorium so beschaffen ist, das der Krante von der erstern durch dasselbe sogleich benachtichtigt wird. Er kommt nun der Erektion noch im Entstes hen zuvor, sindem er ein kühlendes Mittel umschlagt, 3. B. Essig und Wasser; und damit duch der Pollution.

Mehr wird über biefen Gegenstand noch unter ber Apprit ber Pollutionen felbft gesagt werden.

Die britte gur Mervensch wind sucht gezählte Mirt ift

### ber Marasmus ber Alten.

Die Berhaltnisse bes Organismus, die verminderte Ernährung und Berdauung, die immer mehr zunehmende Arockenheit der Fasern, die Berminderung aller flussigen, und Bermehrung aller erdigen Theile, bringen diese Kranksheit im hohern Lebensalter hervor, die, wenn man will, am wenigsten Krankheit genannt werden kann, da sie so ganz im Sange des Organismus liegt, so, daß keine Runft mehr thun, als ihre Fortschritte ein wenig aufstalten kann.

Dazu bienen benn nun:

Rubige Thatigteit bes Geiftes, ber fich nur mit angenehmen Dingen, ober nur mit folden beschäftigt,

welche ihm eine angenehme Unterhaltung gewähren, ohne boch die Seelenkrafte fehr anzustrengen.

Rahrhafte, leichtverdauliche, bunne Diat, bestehend vornehmlich in guten Fleischbrühsuppen, gutem Weine, schleimigem Gemuse, zartem Fleisch, voruehmlich gebraten, gutem, fraftigen Biere.

Laue Baber, wobei zugleich bas Salben mit frisschem Dele, welches bei ben Alten so gewöhnlich war, nicht ohne Nugen, so wie auch das Reiben, Frottiren der Füße und Schenkel, zur Belebung, zur Beforderung des Umlaufs der Safte, und um die Fasern geschmeidiger zu machen, aus der Vergessenheit wieder zu erwecken sein durfte.

Eigentliche Argueien giebt es naturlich hier nicht. Es ift bas Uebel ja kein von der Norm abweichender, im Gegentheil vollig normaler Zustand des Organismus.

Die zweite Klasse der Schwindsucht hat das Eigene, daß stets ein ortliches Leiden dabei zum Grunde legt, und je nachdem es nun in Eiterung eines Organs; oder in einem an dern Fehler besteht, haben wir wieder zwei Arten, von benen jede aus mehrern andern Unterarzten besteht, je nachdem hierbei dieses oder jenes Organ in Betracht kommt.

Buerft alfo von ben eitrigen Schwindfuchten überhaupt.

Jedes eiternde Organ zieht, wenn die Eiterung einen hohen Grad erreicht hat, Abzehrung, Zehrsieber, nach sich. Jeder große außere Absces last dies so gut beobachten, wie ein innerer. Sind wir auch nicht im Stande, das Warum genau anzugeben, so sehen wie doch zu viele Störungen des Organismus, zu viel Zumis.

schung eines ganz neuen Stoffes, bes Citers, um nicht bie Bedingungen des Wohlseyns der Ernahrung, verletzt, und damit also auch diese Folge erklarbar zu finden.

Indessen durfen wir und unter Eiterung nicht gang allein den Prozes, unter Eiter nicht allein das Produkt benken, wie es eine Entzundung oft mahrnehmen laßt, wenn dieselbe nicht glueklich vertheilt werden konnte.

Das Eiter laßt sich, wie schon damals crinnert wurde, keinesweges so ganz genau bestimmen, und es giebt Desorganisationen, wo eine eiterartige Materie statt sindet, welche bei gleichen Wirkungen, bei Mangel achter Unterscheidungsgrunde, bei gleichen darauf gegruns deten Heilungsanzeigen, praktisch nicht unterschieden wird, und es auch nicht werden kann.

Wie fo eben erinnert wurde, ift ein außerer Absces, wenn er von einiger Bedeutung ift, eben sowohl von els nem Zehrsieber begleitet, ale ein innerer.

Richts destoweniger wird man diese nirgends in ben Schriften ber Aerzte als eine Schwindsucht aufgeführt finden. Stets begreift man unter dieser nur immer Abscheffe mit der Abzehrung verbunden.

Bu biesem angemaßten Rechte bes Sprachgebrauchs gab mahrscheinlich folgendes die Beranlaffung.

Ein außerer Abscest ward fast stets nur vom Wundsarzte behandelt; dieser betrachtete ihn gar nicht als Schwindsucht, weber der Behandlung noch der Theorie nach. Im Gegentheil kam er dem Körper durch Wein, gute Kost, China 20., zu Halfe, und suchte so das hektissche Fieber zu tilgen, während er den Abscest selbst durch alle reigende Mittel, die ihm hier glücklicherweise ummitstelbar zu appliziren möglich waren, zu reinigen, zu heisten suchte. Dadurch ward aber auch nun das hektische Fieber, wenn die Fortschritte desselben noch nicht gar zu weit vorgeruckt waren, glücklich geheilt.

Aber nichts defloweniger find außere und innere Abscesse in diesem Betrachte ganz gleich. Die letztern sind nur, da sie nicht unmittelbar behandelt werben konnen, und Theile angreisen, die dem Organismus unenes behrlicher sind, viel seltener zu heilen, zumal bei dem ehes mals so schwächenden Verfahren, welches die Nerzte einsgeführt haben.

Uebrigens' bildet fich benn eine eitrige Schwinds fucht auf mehrerlei Weise.

Bald sondern die Drusen, die auchauchenden Gefaße eines Organs, eine eiterartige Materie ab, ohne daß die Substanz des Organs verletzt ware. Dies ift nicht setten bei der fogenannten Luftrohrenschwindsucht, ja selbst bei der Lungenschwindsucht manchmal ber Fall.

Bald findet man das Eiter in Behaltern eingeschlofs Ten (Die sogenannten Vomicae), die pon der Große einer Erbie bis zu ber eines Ganfeeles, und mohl noch großer gefunden worden find. Wenn Diefe Behalter von einer fehr feften Saut umgeben find, fo tommt ber Inhalt berfelben gar nicht, ober in fo geringer Menge in Die Gaftemaffe, daß der Kranke Jahre lang fich hinhalt, zumal bei korperlicher und geistiger Rube, guter, reizlofer, und boch nahrender Diat. Oft verschlimmert fich fein Buftand. wenn namlich fo ein Absceß fich offnet, und dann folgt nach einiger Zeit wieder eine lange Rube und Erleichtes rung. Wahrscheinlich weil der Stoff ausgeleert ift, ber alle die fchlimmen Bufalle veranlagte, und ein neuer Mb= fcep erft im Werden begriffen ift. In Leichnamen finder man bismeilen folcher fleinen Giterbehalter auf der Obers flache und in der Substang eines Organs ungablige.

Wenn sich eines ober mehrere derselben öffnen, und der Keanke micht etwa durch die Menge bes sich nun aussteerenden Eiters erftickt, oder sonst durch das Zerreißen eines großen mit dem Behalter etwa verbundenen Gefasses getädzes wird, ip ist nunmehr ein offenes Ges

schwur da, und dieses erzeugt nun meistens eine so große Menge Eiter, daß der Kranke gar bald ein Opfer feiner Leiden werden muß. Nur selten vermag ihm die Kunst zu Hulfe zu kommen, nur selten rettet ihn die Hulfe der Natur, und die Art, wie sie das Siter auf eine oft wunderbare und unschädliche Art ausleerte, oder die Ausleerung dem Arzte möglich machte.

Eben aber, weil Eiter nicht immer vollkommen von andern Materien zu unterscheiden ist; weil es oft mit Schleim viel Aehulichkeit hat, mit ihm oft vermischt er, scheint, ein Zustand in den andern übergeht, ist oft ein Irrthum nicht zu vermeiden, und es ist nur gut, daß derselbe in der Hauptsache, in der Behandlung keinen wesentlichen Nachtheil hat.

Ehe eine Eiterung, ehe eine barauf gegründete Schwindsucht da fenn kann, muß nothwendig eine Ent= gundung ba gewesen senn.

Dies ware also ein sicherer Führer in ber Diagnose, wenn der Arzt immer früh genug besorgt, wenn die Entzündung nicht oft selbst so unbedeutend ware, daß sie ebenfalls überschen werden konnte. Die gewöhnlichste Schwindsucht der Lungen fängt oft ohne Eiterung au, blos mit gwößer Absorderung von Schleim; in Form eines Ratarrhs. Kommt dieser oft wieder, wird er unrecht behandelt, vernachlässigt, so folgt ihm oberslächliche, kaum bemerkbare Entzündung der Luftröhre und ihrer Zweige, und die eitrige Schwindsucht beschließt.

Belegenheit zu Schwindsuchten geben:

alle Verletzungen eines Organs, weil fast Teine berseiben ohne Entzündung abgehn kann, und diese nicht immer zertheilt wird. Dann folgt aber gewöhntich rentweder Eiterung umnittelbar, oder ein Zustand ber Deseorganisation, welcher gewöhnlich neue, zwar unbedeutende Eutzundung, aber desto gewisser Eiterung begründet.

Die Desorganisation Eines solchen verlesten Organs ift meistens Berdickung, Berhartung, ein Anoten, Stoffing, veranlast von den in größerer Menge theils ergoffienen, theils von den zu führenden Gefäsen nicht wiesber aufgenommenen Saften. Oft hat es Jahre lang sein Bewenden dabei. Oft gehn solche Desorganisationen; schnell in eine neue Entzuudung über.

Co giebt zur eitrigen Schwindsucht ferner Gele-

jede Ueberfüllung mit. Gaften in einem ; jur Anfnahme berfelben befonders geeigneten Organe.

Daber gurudgetriebene, plotifich in ihrem Berlaufe umerbrochene chronifche und acute Ausichlage. nehmlich in ben Lungen - und bann, bei ber fchlei= denben gumal, feicht Eltering. Unsero Borfahren spra= den hier bon ber gurudigetriebenen Gebiefe. Doglich, daß sie irrten, indessen dazein frembartiges Produkt aus? bem Organismus hier ausgefchieben imeiden follte, nans aber ber Difchung beffelben wieder gang unvermathet eine verleibt wird; fo konnte boch-wohl ihre Meinung zwar? praktisch gufferwesentlich, theoretisch jedoch nicht unrichtig fenn, und nicht allein die großere Unbaufung von Gaf-ten in einem edlen, berfelben ungewohnten Organe, fondern auch die in jenen Saften enthaltene Stoffe von Bedentung fenn. Warb boch oft bev erneuerte Ausschlag die einzige Aussicht zur Rettung , ba außerbem eine Ents giehung von Gaften allein theoretifch hatte angezeige und hüffreich fenn tonnen,

Auf ahnliche Art durfte biefelbe Folge zu erklaren fenn, wenn habituelle Absonderungen, Fußschweiße 3. B. ober große Geschwure ploglith unterbrudt werden.

Dagegen michten Schwindsuchten aus unterbrackten Blutstüllen nur badurch möglich werden, daß so edlere Organe mit mehr Blut angefüllt werden, als der Durch= messer ihrer ohnedies nachgiebigen Gefäße fassen kann, worauf dem nun Stockung, Auhaufung, Entzundung 2007, folgen, und Sierung veranlassen kann.

Wie-aber so oft die Lungensucht namentlich sich auf Blutverlust der Lungen, auf das sogenannte Blutspeien gründen kann, durfte daher zu erklären segn, daß die Stelle, aus welcher das Blut kommt, leicht von einer Entzündung ergriffen wird, welche theils selten zu erkennen ist, gus Mangel bedeutender Schmerzen, theils noch seltener zertheilt werden kann. Den Fall nicht einmal zu erwähnen, wo offenbar das Blutspeien von verlegenden, chemisch oder mechanisch auf die Lungen einwirkenden Schädlichkeiten herrührt, welche die Gefäße berselben verslegen, und dadurch selbst in einen Justand von Entzünsdung versetzen.

Gewisse Berhaltnisse bes Organismus, die sich auf die Mischung feiner Stoffe beziehn, 3. B. Lustseuche, Scrofeln, und die meisten Cachexien überhaupt, disponiren mitt nur zu asthenischen Entzündungen überschunt, sondern auch zu den auf die letztern folgenden Schwindsuchten eitriger Art.

Daher fo oft scrophulose und ahnliche, bem Charatter ber fie verantaffenben Ursache gemaß zu behandeln= ben Schwindfuchten.

Theoretisch kann man den Berlauf jeder eitzigen

m bie ber Entgunbung,

ber Eiterung,

ber hochsten, burch Aphthen, Nachtschweiße, und andere colliquative Symptome bezeich Bei acuten, fibenischen und afthenischen Entzundungen weiß man wohl, wenn diese anfingen, und wenn fie aufhörten, meistentheils mit einiger Gewißheit zu bestimmen, destoweniger bagegen bei so manchen andern, sogenannten chronischen, zumal da nicht selten schon eingetretene Schwindsucht mit verborgen fortdauernder, nen beginnender, neue Suppnration, und dadurch neuen Stoff zur Edwindsucht hetgebender Entzündung begleitet sepn kann.

Die Periode der Siterung ist, allem dem vorausgesschickten anfolge, in ungahligen Fallen ebenfalls, wo z. B. verschlossene Vomicae da sind, lange Zeit oft weder zu erkennen, noch in ihrer Lange genau zu bestimmen. Manche Kranke werden ungemein schnell hinges rafft, manche erreichen ein hohes Alter, wenigstens ein beträchtliches. Personen, die von der Schwindsucht in höhern Alter erst ergriffen werden, sind am ersten so glücklich. Jüngere werden dagegen nicht selten die Bente der sogenannten galoppirenden, d. h. einer sehr schnelk ködtenden.

Wie dieser verschiedene Berlauf durch das Alter und die davon abhängenden Eigenheiten des Organismus erzeugt wird., ist schwer zu bestimmen.

Weit weniger kann ber lette Zeitraum verkanne werben, obschon auch seine Dauer nicht zu bestimmen, und durch zwedmäßige Mittel oft noch etwas zu verstängern ift.

Was den Ausgang der eitrigen Schwindsucht ans belangt, so ist in dieser hinsicht nur immer sehr felten eine Ruckely zur Gesundheit zu hoffen. Meist folgt darauf der Tod unmittelbar am Ende, ober dadurch, daß noch eine Menge-anderer Leiden durch die endlich hervprzehende Deborganisation aller Theile loutspringt. Vollige Gesundheit konnte nur mit Beendigung des Prosessesses der Eiterung eintreten. Diesen zu beendigen, fehte

es uns aber zu sehr an grundlicher Einsicht in das Bershältniß der Mischung des Organismus, an Gelegenheit, auf die leidende, eiternde Stelle einzuwirken, an Mitteln, die Nachtheile abzuhalten, welche Luft, stete Bewegung, die Funktion des Organs selbst der Consolidation entgesgensegen mussen.

Bisweiten schafft die Natur durch ihre fast wundersthätigen Operationen Hulfe. Dann und mann genoß auch der Kranke einer leidlich en Gesundheit viele Jahre lang. Aber in deit allermeisten solchen Fällen kennt der Arzt wes der die Bedingungen, unter welchen ein folcher Ausgang zu erwarten steht, noch vermöchte er sie auch wohl zu erfüllen.

Daß die Prognofis dadurch schon von felbft entsworfen werden tann, begreift sich von felbft.

Die Heilung einer eitrigen Schwindsucht ist baber auch fast immer mehr mittelbarer, denn numittels harer Beife zu versuchen.

Das heißt, wir muffen und fast flets nur barauf einschränken, die bei Abzehrungen bos Korpers überhaupt eintreteugen Anzeigen zu erfüllen (f. S. 25. n. f.).

Gelingt es und, die entfernten, die Eiterung veranstaffenden, unterhaltenden Uxsachen zu heben, die allgemeine Schwäche zu entsernen, dies fernere Umsichgreisen der Eiterung zu verhüten, neue Entzündung abzuhalten; die Einwirkung des Eiters auf die übrigen Theile migzlichst zu beschränken: so haben wir bisweilen die Frende, den Kranken lange Jahre hinzuhalten.

Unter den einzelnen Schwindsuchten wird fich bas

Bu ben gewohnlichsten Schwindsuchten eitriger Urt gehort ohne 3meifel

bie ber Lungen.

Der Urfachen, die sie veranlassen, giebt es unge-

Mandhe werden ihre Beute zufolge bes ganzen, bazu bisponirenden Korperbaues, ben man so unverkenns bar ausgedrückt findet, daß man in der That barüber ers ftaunen muß.

Dft ift berfelbe angeboren, oft, wie es fcheint, angeerbt.

Schon in ben erften zehn Jahren, noch mehr vom funfzehnten bis breißigsten, falle fie in die Angen.

Rinder, bei denen man chte fehr garte, feine haut, mit blondem haar und bluben den Langen wahrnimmt;

Deie werkundenden Farbe boch mager find;

vie leicht nach einiger Ethigung, bei wenigen Tros pfen Wein, Rafenbluten bekommen;

bie leicht die Gesichtsfarbe wechseln, und eben so gesthwind nach einer kleinen, unangenehmen Gemutheersschutterung blaß werden, als sie im Gegentheil wie eine Rose blubeng

bie häufig von Ratarrhen überfallen werbetrg

deutlich langelaufene Drufen, besonders anr Salfe, wahrnehmen laffen;

Die schnett mach fen, und wie man fagt, in die Bobe schiegen;

Die viele Geistesfähigkeiten haben;

solche Rinder laffen das ihnen bevorstehende Schicksal leicht prophezeihen, wenn man fie nicht forgfältig in Ucht ninmt, vor allen den Schadlichkeiten bewahrt, welche ihre Lungen verlegen können.

So wie fich die Epoche der Mannbarkeit nahert, ents wickelt fich bann ber Habitus phiisieus noch deutlicher.

Dann ift ber Korperban auffallend gartlich und

Der Körper ist dann mager, hoch aufgeschassen und

Die Sant ist außerft zart und fein, besonders find die Mangen bei einiger Reitzung durch Barme, Sprechen, Genuß des Weines, blubend roth, wie geschminkt, was auch von den Lippen gilt.

Der Hale ift unverhaltnismäßig lang und schlank. Die Bruft ift eng und zusammengedrückt, platt.

Die Schultern sind hoch, und die Schulterblatter ragen kagelformig hervor.

Die Stimme ift schwach, leise, ohne große Anstrem gung und ohne Erhitzung ist einem folchen Subjekt unmöglich zu sprechen.

Berbauung, Muskelstärke, ist fast immer von der Art, daß sich eher auf Schwäche, auf Kraftlosigkeit, als auf das Gegentheil schließen läßt. Jünglinge solcher Art sind oft hartnäckigen Pollutionen ausgesetzt, welche den Reim ihres Uedels nur um so schneller entwickeln.

Schnupfen, Husten, bofer Hals, katarrhalische Zusfalle uller Art plagen solche Subjekte so anhaltend, so oft, daß sie schon oft parum die Beute dieser Krankheit werden mussen.

Solche Subjekte haben oft mildmeiße, ins blaulische schimmernbe Zähne.

Sie verrathen Die Schwache ihrer Lungen burch Bluthusten, durch Blutspeien.

Besonders murde von einigen Aerzten auf die Schleinke körner aufmerksam gemacht, welche von solchen Kranken schon lange vor der Entwicklung ihres Leidens des Morgens aufgehustet werden, und welche sich beim Zerdrücken durch einen außerst widrigen Geruch auszeichnen. Man

Digitized by Google

legte eine Zeitlang einen übertriebenen Werth auf sie, und erst in den letten Jahren hat man dieses Merkmag naher bezeichnet; dargethan, daß dieselben offenbar in sehr vielen Fällen nichts als die settigen, erdigen, in den Schleimhöhlen zurückgebliebenen Schleimpartikeln sind; daß dann ihre Entstehnng gerade so zu erklaren ist, wie die des Weinsteins an den Zahnen. Meistentheils entscheidet also nur der Ort über ihren prognostischen Werth, wo sie sich bilben. Kommen sie in der That aus der Luftröhre heraus: so kann man auf die unregelmäßige Thatigkeit dieser schließen, und in Verbindung mehrerer Zufalle oder Borboten auf sie Werth legen. Außerdem aber, und wenn sie offenbar nur aus den Schleimhöhlen der Nachenhöhle ausgestoßen werden, durfen sie keine Sorge einstößen.

Bufeland fpricht mech von einer nabern Anfage gur Schwindsucht. Ich glaube, wenn sie ftatt findet, so bat schon die Entwirkelung derfelben selbst state gehabt.

Seine Charafteriftit ift meifterhaft.

Die Schwindsucht ift zu furchten:

"Wenn die Aestern," sagt er, "lungensüchtig waren, man oft plögliche Heiserkeit, nhne katarrhalische Ursache bekommt, so, daß oft beim Sprechen die Stimme verzgeht; wenn man nicht recht tief einathmen; und die Luse an sich halten kann, ohne einen Schmerz in der Brust oder Reiz zum Justen zu empsinden, wenn man sehr rothe, gleichsam mit Farbe bemalte Bangen hat, oder oft plöglich eine solche Rothe, zuweilen nur auf einer Wange vekommt, wenn man nach dem Essen rothe, heiße Backen und heiße Hande bekommt, wenn umm oft plöglich sliegende Sticks in der Brust bemerkt, wenn man frühz morgens kleine Klümpehen, wie Lirsekörner oder kleine Graupen aushustet, welche wie Kase oder Talg aussehn, und bei dem Ierbrücken einen übeln Geruch von sich gesben, wenn man bei zedem Schrecken, Born, oder anderm

Affekt Schmerzen in der Bruft oder Hiffen bekommt, wenn jede Erhitzung oder Erkaltung, jeder Diatsehler ders gleichen erregt; wenn man hausig Bruftkatarrhe bekommt, oder dieselben, wenn sie einmal entstanden sind, gar nicht wieder aufhoren wollen; — bemerkt man unn gar noch blutigen Ruswurf aus der Lunge, so ift die Gefahr der Lungensucht schou sehr nahe,"

Beifchtaf, Saamenverluft überhaupt, Riederkunft, vieles Studiren, unmaßige Leidenschaften), jemehr die Lungen angegriffen worden find (durch Singen, Sprechen, Blasfen), jemehr ihre Funktionen gestert, ihre garten Gefäße überfüllt wurden, desto teichter, desto gemisser muß diese angeborne und angeerbre Anlage in die Lungensucht selbst übergehen.

Außer dieser Anlage entsieht fie aber auch febr baufig

nach Bluthuusten, vorausgesetzt, daß er nicht schon, wie es bei einer so eben beschriebenen Autage det Fall ift, der Anfang ift.

Nach langwierigen Ratarrhen,

Micht wenige eutstehen dadurch. Aufangs sind fier meist pur schleimige, dann werden sie auch eitrige. De gewöhnlicher unter Bornehmen und Geringen die größeien Borurtheile über die Natur ver Katarhe sind auber den Nugen, den sie haben follen, über die Arantheiten, die dadurch aus dem Körper entsernt werden, desto haufiger werden sie vernachtäßigt, desto haufiger kommen sier wieder, destomehr schwächen sie der Rrust; die am Endet die Lungen such da ist,

Unzahlige Desorganisationen in den Lungen und in andern Theilen, manche andere Krankheiten überhaupt, erzeugen denn ebenfalls späterhin diese. Besonders pflezgen oft Knoten, Stockungen, Verhärtungen in den Lungen, Schofeln, venerisches Gift, Wiss brauch, von Mercurialmitteln, Minerals und Phosphorfauren, und so viele andere in der allgemeinen Uebersicht schon genannte Dinge wesentlich bazu beizutragen.

Suften ift eine wescntliche Erscheinung in biefer Krankheit, aber mannichfaltig die Art, wie er sich außert.

Bald ift er kurz, mehr ein Huftelu, mehr gleichs sam Folge eines kigeluden Reiges im Halse, und ce ist möglich, ihn bann und wann zu unterdrücken, was denn die ohnedies meist von der besten Hoffnung beseelten Kransken natürlich zum Besten auslegen.

Bald ift er ftart, anhattend, und faft bem Reichhuften abniich:

Bald troden.

Bato mit einem Auswurf verbunden, der die mannigfaltigsten Berschiedenheiten haben kann; er ist batd
ferös, bald offenbar eitrig, bald gelb, bald grün, batd
blutstreisig, faserig, ja wohl mit Partikeln der Lungensubstanz oder kalkartigen Concrementen begleitet. Die Größe ber Eiterung, die Abnahme derselben, die wieder stattsindende Zunahme, die besonders bei Vomicis
rahrzunehmen sind, haben darauf allerungs Einfluß.

In den spätern Zeitraumen hat der Auswurf einen fo beißenden, fauligen, spezifischen Geruch, daß man, hat man einigemal solche Krauke gehabt, schon aus dies sem auf die Natur ihres Leidens schließen kann, das anch überhaupt, ist erst der zweite Zeitraum eingetreten, wo der Körper nur immer mehr abnimmt, so wie vollends im dritten, nicht mehr zu verkennen ist.

Die Schmerzen in der Bruft von bald brennender, bald stechender, bald druckender. Art, sind selten so arg, daß sie von Kranken geachtet werden. Oft sind sie kaum zu besbachten. Der Ort in der Bruft, wo sie wahrzus nehmen sind, ist denn natürlich auch wieder sehr verschieden. Be nachdem num das eine und das andere ift, je

Digitized by Google

nachdem ift benn auch der Kranke im Stande, zu liegen und zu sitzen, wie er will, oder im Gegentheil, er befindet sich nur in einer gewissen Lage leidlicher, erleichterter, als in einer andern,

Dies auffallende Symptom, die hoffnung, mit welcher fich der Kranke schmeichelt, ift zwar in jeder Art ber Schwindsucht mehr ober weniger zu beobachten, in ber nicht knotigen aber beobachtet man es wohl im farfften Grade, und überhaupt hat der Tod bei folden Rranken oft gang bas Schredliche verloren, bas er bei vielen andern hat. In den meiften Fallen, fagt Gpiering, ift ber Tod folcher Rranken rubig, fie fuhlen feine Schmerzen, feine Ungft, ihre Geelenfrafte werden etwas femacher, aber find bennoch nicht verwirrt, im Gegentheil icheinen fie bisweilen munderbar erhoht zu fenn, inbem der Kranke himmlische Erscheinungen hat, Das Schickfal der Bermandten voraus fagt, und mit einer Refigna= tion, die alle Umftehende in Erstaunen fett, feinem Uebergang in die Ewigkeit entgegen fieht. Gehr oft gehen mehrere Tage por bem Tobe munderliche Traume porber, Die fich gewohnlich auf einen weiten, ermudenden Spatier= weg auf einer Mumenreichen Wiefe, ober in angenehmen Baldern beziehen, wo der Phantafie Des Kranken nur ans genehme Gegenftande, besondere die Borftellung von dem Wiedersehn feiner verftorbenen Freunde vorfchweben.

"Diese Traume, und größtentheils angenehme Borftellungen find die Folgen der schmerzlosen Abnahme der Krafte, und der größern Thatigkeit des Seelenprgans."

Ich weiß einen folchen Kranken, ber sein Ende mehrere Stunden vorher sagte, und sich nicht um 5 Minuten verrechnet hatte. Bon ahnlichen Ungaben solcher Kranken habe ich mehrmals Nachvicht erhalten. Auch schwindet bas Wunderbare, wenn man amimmt, daß ber Korper in einem Grade abnimmt, welcher den Kraften der Seele fremd ist, und diese mussen also wohl zu berechnen im Stande fenn, wie viel Zeit bis jur volligen Erschöpfung der erstern, nach Maaßgabe des bisherigen Sinkens derfels ben, erforderlich fen.

In der knotigen Schwindsucht ift jedoch bem Rransten fein fo angenehmes Ende beschieden. Deift leiden fie an heftigen, frampfhaften, gewaltsamen Erschütterung bedeutenden Zufallen.

Doch find folgende Bemerkungen einzuschalten.

Man unterscheidet eine eigentliche geschmurige, eine knotige, eine schleimige Schwindsucht und eine in der Luftrobre.

Indessen hat diese Eintheilung mehr theoretischen, als praktischen Werth. Richt immer kann man vollige bei aller Muhe, die man sich bei der Diagnose giebt ins Reine kommen, von welcher Art sie ist. Was aber auch auf die Behandlung selten Sinsuß hat.

Unter der eigentlich gesch würigen versteht man die, welcher ein oder mehrere verschlossene Geschwüre zum Grunde liegen. So lange sie noch verschlossen sind, ist der Husten trocken, oder doch nicht mit Eiterauswurf bes gleitet, und das Zehrsieder mäßig. Endlich öffnet sich eine Vomica, und war sie nicht zu groß, oder eröffnete sie sich nicht gerade so in die Luftwege, daß der Kranke an der Menge Siter erstickte, so nehmen seuchter, mit vielem Auswurf begleiteter Husten und Brustbeschwerden zu, und dauern so lange, dis das Siter ausgeleert ist. Dann folgt wieder eine kleine Pause, und das Spiel bes ginnt von neuem.

Benn eine Vomlea sehr groß war und sich das Siter in die Höhlungen der Brust ergießt, so eiregt es hier bisweilen eine Geschwulst in den Intercostalmuskeln, wo es entweder, nachdem diese zerfressen sind, von selbst, oder durch einen Sinschnitt ausgekeert und der Kranke biszweilen gerettet wird. Berkaster sah einmal, durch den Einschnitt, auf diese Art eine unglaubliche Wenge Siter,

es waren gegen funf Meffannen, ausleeren. Der Kranke farb aber nach wenigen Tagen. Oft frift sich das Eiter nach der Leber hin, durch das Mittelfell, oder nach eis nem der Medigftinen.

Die knotige Schwindsucht zeichnet sich vornehmlich burch oft Jahre lange Dauer and. Berhartungen, Stokkungen, Concretionen liegen ihr zum Grunde, und der meistens sehr heftige huften ist eben deswegen so lange trocken, bis am Ende die Knoten in ihrem Umfange kleine Vomicas bilden, und dann wenig Unterschied zwis schen ihr und der vorigen Art statt sindet.

Die Luftrohrenschwind fucht ift durch ihren Nasinen schon bezeichnet. Man versteht darunter die Cites rung ber Luftrohre und ihres Organs.

In Anfange kann man sie allenfalls burch eine auffallende Beränderung, Heischerkeit und Rauhheit ber Sprache erkennen. Da aber späterhin dieses Symptom seder und der eiterigen Schwindsucht aller Urten besons ders eigen ist, so ist denn dieses Symptom nicht mehr bezeichnend.

Ueber den Unterschied der schleimigen und gestchwürigen, und wie am Ende beide zusammenfallen, habe ich mich schon bei der allgemeinen Einleitung erkart. Meistentheils macht hier ein heftiger, allen Mitteln wis derstrebender Katarrh den Anfang; erschöpft den Körper durch den großen Verlust von Sästen, durch Schweiß, Auswurf, entkräftet ihn durch Husten, Schlassossisseit und sich einsindende schlechte Verdauung, und setzt Luftröhre und kunge in den Justand der Eiterung, durch den immerwährenden Reiz zum Husten. Sehmals verwandelte mancher Arzt den Katarrh in diese Krankheit durch überztriebenes Aberlassen und die großen Gaben von Salpeter; jetzt versieht man es oft nicht selten durch die übertriez den erigende Behandlung mit Senega, China ic., und der gemeine Mann, der gar keinen Arzt braucht, schadet

Digitized by Google

sich durch die Bernachlässigung seiner sekost, durch überstriebenes Warmhalten, durch die Borurtheile, die er überdie Heilfamkeit des langwierigsten Katarrhes hegt.

Uebrigens versteht es sich, daß die Lungensucht noch so mannigfaltig eingetheilt werden kann, als es die nas beren Berhaltniffe, aus denen sie entstand, nothig zu mas chen scheinen.

Bir merden da noch ferophulbfe, venerifche ic.,

Nach dem Tode findet man gewöhnlich in ben Leiche namen auffallende Deborganisationen der Gingeweide, bez, sonders der Brufthohle, und noch auffallender werden fie oft, verglichen mit den Symptomen des brilichen Leidens bei Lebzeiten des Rranken.

Oft waren biefe groß, und die - erstern nur unbes, beutend.

Oft ist gerade die Zerftorung außerordentlich, und bie Leiden waren so magig, daß es schwer zu begreifen ift, wie fie so fepu konnten.

Man sah schon eine-ganze Lunge zerstort, und nur bie eine brauchbar; man sah beide bis auf die Gefäße zerstort, welche wie praparirt erschienen.

In ben meisten Fallen beweisen solche Leichenoffnungen, wie wenig sich aus ben Zufallen, bie durch das Leisben eines Organs verursacht werden, auf die Natur und ben Grad besselben schließen lagt.

Die Zeit, wo man ben Sauerstoff als die nachste. Ursache ber Schwindsucht, in so fern er' pradominirend ist, ansah, ist worüber. Man begnügt sich, den Cites, rungsprozest so weuig, wie sein Produkt, anders, als in so fern er statt findet, erklaren zu wollen.

Daß die Lungensucht so häusig ift, wird erklaretich, wenn, man an die vielen Krankheiten benkt, dies durch Beeinträchtigung dieses Organs in dieselbe unnate.
111. 38.

Digitized by Google

telbar übergehen können, oder fie späterbin veranlaffen; wenn man fich die vielen Einflusse, benen die Lungen ausgesetzt find, der vielen Dindernisse, die ihre Funkstion beschränken können, und der Schwäche erinnert, die diesem Organ eigen ist, eigen seyn mußte, wenn es seine Funktionen erfüllen sollte, aber die es auch desto geneigter machte, die einen und die andern doppelt zu eine pfinden.

Außer den Krantheiten, dem Habitus plitisicus 2c., welche den Grund dazu legen konnen, und alfo als vorbereitende oder als Gelegenheit gebende, in jedem Falle als entferntere Ursachen anzusehen find, gehören zu den letzern noch:

Die mannigfaltigen Verletzungen ber Bruft burch-Tanzen, Reben, Singen, Blafen, Schreien, "Heben, Tragen.

Arbeiten, welche die Bruft beengen, zusammens bruden, Rleidungostude, die auf gleiche Art wirken, wie die ehemaligen Schnurbrufte, und die fonst beim Militär gebräuchlichen Tornister, die manchen Soldaten hinrafften.

Arbeiten, burch welche Stoffe in die Lungen tommen, welche ihnen nicht anders, als schablich senn konnen, wie z. B. Sand, Staub, Metallhunfte.

Kein Wunder, daß darum die Schwindsucht in manschen Stadten und Gegenden endemisch ist, daß sie in Wien jahrlich Tausende hinrastt, (von 1797 bis mit 1799 starben an ihr allein zweitausend siebenhundert und fünf und dreißig in den Spitalern; also in einem Jahre 911, wie viel nun in ganz Wien? aber nirgends ziebt es auch so vielen Stand, und so hohe Treppen, wie dort); daß manche Handwerker, namentlich Bergleute, Schriftz zießer, Messinggießer, Steinmetzen, Müller, Frieseurs, Glasz und Stahlschleifer — die Potsbamer Gewehrfabrik lieferte sonst den Besten Beweis davon — Schulmacher, Schauspielet ze., dieser Krankbeit am meisten unterliegen.

Je größer die Anlage ist, je mehr eine andere Kranks heit oder Ausschweifung solche Ursachen begunftigt, desto sicherer, besto schneller entwickelt sich dann die Krankheit.

Ueber die Unftedungsfah igkeit ber Lungensucht ift icon viel gestritten worden. Dies allein wird ichon hinreichen, nicht hier aufs nene barüber zu ftreiten, fons bern vielmehr ben Bartern und Bermandten bes Kranken Behutsamkeit zu empfehlen.

Ueber die Dauer der Lungensucht wurde fich nur bas in der allgemeinen Uebersicht ber eitrigen Schwinds sucht Gesagte wiederholen laffen.

Faft fo ziemlich gift baffelbe von bem Ausgange berfeiben.

Gefundheit erfolgt ungemein felten.

Andere Krantheiten, besonders Waffersucht ber Bruft, Debem gesellen fich ofe am Ende dazu.

Der Tod erfolgt endlich nach Wochen, Monaten ober Jahren, schnell, unvermuthet, durch Erstidung, Zerreißung eines Gefaßes; ober langsam, sanft, er ist ein Einschlummern (f. S. 10 und 62), oder unter Angst und Krampf und Zudungen (f. ebendaselbst).

Die Vorhersagung in der Lungensucht kann, den angegebenen Grunden zufolge, fast nie trostlich fur den Kranken sen, den Fall ausgenommen, wo er schon in den hohern Jahren ist, und besonders, wenn er an einer sogenannten p. tuberculosa leidet.

Die Jahre machen in der Daner einen ungemein gros fen Unterschied. Sollte vielleicht die mit diesen in Bersbindung stehende verminderte Geschwindigkeit des Kreiss laufes davon die Ursache seyn? wobei das leidende Orsgan doch minder angestrengt wird, und also einige Geles genheit, sich zu erholen, zu regeneriren, erhält? Jedes Geschwür verlangt, wenn es heilen soll, Ruhe und Abstaltung der freien Luft, deren Sauerstoff darauf

Schmerzen erregend, zerftorend wirft, beibes fann bei ber Lungensucht nicht gang fenn, je weniger es aber ftate findet, besto mehr Hoffnung jum hinhalten bes Rranten.

Bei Schwangern macht die Lungensucht einen Stillstand, meistentheils aber bricht sie dann dest schmels ser und unaushaltsamer gleich nach dem Niederkommen hetvor, zumat, wenn sie dann selbst stillen. Es grückt ihnen sehr selten, sich bis zur Periode einer neuen Schwans gerschaft hinzuhalten, und so, Leben gebend, das eigene zu conserviren. Bisweilen soll sie sogar während den Schwangerschaft geheilt seyn. Verkasser sah indessen wohl mehrere sogleich im Wochenbette von ihrer Schwindsucht auß neue ergriffen und hingerissen, allein nicht so eine Beendigung ihrer Krankheit. Vieles kommt darauf an, wo der Kranke lebt. Ein kaltes, hoch liegendes Klima, wo die Luft sehr rein, mit Sauerstoff übersattigt ist, tödtet viel gewisser und schneller.

Heberhaupt mochte, indem wir und nun mit dem beschäftigen, was

# gur Beilung

ber Lungensucht gehört, die Beschaffenheit der Luft wohl am ersten in Betracht kommen, und auffallend ist es, die Aerzte da so wenig mit sich einig zu sehn. Mansche sche schicken ihre Kranken in die Thaler, andere auf die Berghohen. Ich glaube, man nuß zwischen eltriger und schleimiger, und bei dieser wieder unterscheiden, ob sie anfangend, oder ob sie schon weit vorgerückt, und dadurch der erstern ehenfalls gleich geworden ist. Dort kommt es darauf au, ein Geschwürzu heilen. Reine, kalte, trockne Luft ist darin Hinderniß; schasse man also seinen Kranken dahin, wo sie am wenig stent existirt, und man wird, freilich negativ, aber doch nach seinen Kraften gesorgt haben. Hier dagegen soll die Schwäche der Lunge, ihre übermäßige Sekretson gebän-

bigt werden, und je reiner, orngenreicher die Atmosphare ift, defto wohlthatiger muß fie werden.

Egypten, die Rusten Griechenlands und des südlichen Frankreichs, Spaniens, Italiens, die glucklichen balearisschen Inseln durften reichen Kranken der Art zum Aufsenthalt vornehmlich zu empfehlen seyn. Schon die Seelust des mittellandischen Meeres, die schaukelnde Bewegung des Schiffes, die Seekrankheit soll manchen solchen Kranken geheilt haben.

In wie fern die Lungen, mit einem ober mehreren Geschwuren bedeckt, dann jedem andern Organe gleich find; fann man dies allerdings glauben, zumal da wir ahulis che Beispiele hier haben.

"Co ergahlt Sufeland eines von bem Erdbunfte.

"Noch lebt," fagt er, "in unferer Gegend (bei Bena, von wo aus Jufeland dies fchrieb,) ein wurdiger, Gelftlicher, ber vor 12 Jahren an allen Bufallen ber Luns genfucht, fchleimigen Suften mit eitrigem Auswurf, Dans gel an Luft, Bruftbefdywerden, Schleichendem Rieber mit Nachtschweißen litt, und schon so heiser und abgezehrt war, baß man ihn mit Recht fur einen Kandidaten bes Todes halten konnte, und bennoch murbe er burd zwei einfache Mittel, das Ginichluden des Erdbunftes beim Pflugen und Gelterwaffer mit Milch, vollig wieder hergestellt, und so hergestellt, daß er feitdem nie wieder auf der Bruft gelitten hat, und feinen Dienft, als Drediger, ohne alle Beschwerden verrichtet. Roch furglich erzählte er mir, daß er die erleichternde und mirflich berubigende Empfindung nicht vergeffen tonne, die ihm in jenem Buftande von Angft und Beklommenheit bas Ginathmen bes Erddunftes auf dem Felde jedesmal verschafft babe." .

Es ware zu bestimmen, ob Sufeland ihn in der Krantheit felbst behandelte, wenigstens bedbachtete. Ans ferbem konnte wohl ein recht heftiger Katarrh alle biefe

Folgen gehabt haben, ohne baß schon Inngensucht ba ges wesen mare, und vom Erddunste konnte man, wie von so ungahligen Dingen in der Medicin, sagen: hoc est, ergo propter hoc!

Ueberhaupt hat man sich mit Recht viel davon vers fprochen, mittelft der Atmosphäre mehr, wie in andern Arankheiten, heilsame Stoffe, die dem Arankheitegenius entgegen wirken, einzuführen, und jede chemische Grille ward hier Mode.

Der Sauerstoff, von Lavoisier entbedt, machte ben Anfang, und ward von Girtanners Theorie ale
Gift erklatt. Bielleicht hat er auch darin vollkommen Recht gehabt, obschon die Erfahrung eben so wenig bebeutenden Rugen von dem Stickstoff und dem Rohlenfauregaß, dem Basserskoffgaß und bergl. sah.

Reistentheils sah man von folden Mischungen nur momentane Erleichterung, nicht aber her kellung. Mit wahrem Bortheil konnen übrigens solche Stoffe nur dann angewendet werden, wenn der Kranke sie immerafort athmet, außerdem ist es Spielerei. Der Aufentshalt in den Kuhställen hat selbst da nicht viel, und nicht oft genüßt. Er ist jest wenig niehr bekannt.

Ueberhaupt hat man immer die meisten Mittel, und die aller wirksamsten, in Krankheiten, die nies mand heilen kann. Das nun folgende wird den Beweis davon liefern. Jast in keiner Krankheit können wohl so viele und sich so widersprechende sinden, wie in dieser. Wohl dem Arzte, der nur noch mit der Anlage zu kämpsen hat. Ihm kann es noch am ersten gelingen, die Entwicklung zu verhindern, und da die nähete Anlage, wie sie Huseland beschrieb (s. 5. 69), schon ein Schritt zur Entwicklung ist, so kann er oft die Ehre und das Verdienst haben, die Krankheit selbst zu heilen. Hier kann er noch mittelbarerweise, durch Entdeckung, Beseitigung, Entkräftung der entsernteren Ursache

biesen Iwed erreichen; er tann die schon eingetretenen Früchte daburch vertilgen, daß er nun Beründerung der Luft, der Lebensart, der Beschäftigung vorschlägt; daß er durch allmählig immer mehr und mehr verstärkte Anstrengung der Lunge durch Sprechen, Athemanhalten, ties ses Einathem, die schwachen Lungen zu stärken anräth. "Hochathmen (besser sollte man wohl sagen tiefes Einathmen) und Luftanhalten," sagt der würdige Hensler, "dienen allen, die eine schwache Brust und Stimme haben, um sie m stärken."

Nur muß es mit Berudsichtigung ber Krafte und mit steigenden Graden geschehen. Nichts verhatet Grottungen in den feinen Gefagen, nichts zertheilt die erften Anfange berselben bester, als dies Mittel.

Die speciellen Mittel, welche man zur Seilung ber ausgebrochenen Krankheit selbst empfohlen hat, find dann

1) die nahrenden, schleimigen Stoffe.
Die Milch,
das islandische Moos,
ber Weidenschwamm
find hier vornehmlich bekannt.

"Das Pferd sen der Arzt, und der Esel der Apothes ter der Schwind suchtigen," sagt irgendwo ein alter Arzt. Den Ruf, den die Milch in der Schwindsucht überhanpt hat, hat sie auch in dieser Art behauptet, und mußte ihn wohl um so eher behaupten, da meisteutheils die Verdauung auffallend gut ift, mithin gerade die Bes dingung eintritt, unter welcher sich etwas erwarten läßt. Vermische mit Fleischbrühe, mit rohen Eidottern, mit Schneckengallerte, oder mit isländischem Moose, verbuns den mit dem Aufenthalt in einem seuchtwarmen Klima an der Weeresküste, könnte sie wohl im Ansange allein retten.

Das istanbifche Moos hat einen großen Theil feines alten Rufs verloren. Es ift ihm, wie mehrern

Mitteln gegangen; sie wurden berühmt, mehr als sie versteinten, und dann übet Gebühr vergessen. In den ktelsnen Gaben, in welchen es oft gebraucht wurde, konnte es nicht nüßen, wegen sciner Vitterkeit wohl auch schwerslich. Den meisten Effekt möchte es haben, als nährens des, einhüllendes Mittel, dann muß man es fäglich in einem Milchdekokt zu einigen Unzen geben, und durch Einweichen, Abbrühen seiner Bitterkeit ganz berauben. Man lasse es mit siedendem Wasser übergießen, 24 Stunsden siehen, dies dann wegzießen, und durch frisches erssessen, wo es dann gehörig eingekocht wird. Der Moods Chokolade, die daraus bereitet wird, geschah schon, S. 32 Erwähnung.

Roch mehr vergessen ift der Weidenschwamm (boletus snaveolus Linn.),

Er wurde 1785 von Erlangen ans bekaunt, wo zwei Rranke der Art durch den mehr als einen Monat fortgesetzten Gebrauch desselben geheilt wurden. Man vers ordnete ihn:

> Rec. Bolet. snaveol. pr. 32. Mell. crud. Zi.

Mell. crud, Zi,
M. F. eloct. D. S. Täglich piermal einen
Theelbffel.

## Und in Pulver ;

Rec. Bolet, suaveol. pr. Sacch, lact. pXX. ana

M. F. p. Div. in XX part, aeq.

D. S. Taglich viermal ein Stud.

Das Pulveen des Schwammes geschieht, indem man ihn mit Tragantschleim überzieht, trocken werden läßt, und dann beim Zerreiben mit Alkohol befeuchtes.

2) betäubenbe Mittel, wozu namentlich die Dulkamara, ber Labak, ber Schierling,
ber Aconit,
die Digitatis;
bie Belladonna,
bas Opium,
bas Bilfenkraut

Die meiften mogen wohl babureh wirken, daß fie ben gerftorenden huften mindern.

Man gieht daher biese Mittel des Abends in ben zus sagenden Dosen, von & bis 3 und mehr Gran in einer fchicklichen Berbindung, 3. B.

Rec. Opii pur. gr. ij—lij.
Sacchar. lact. Siij.
M. F. P. Div. in III part. aeq.
D. S. Abends ein Stud.

Denen, welche Tabak rauchen, kann man biefes Mittel zur Beforderung des Auswurfs dadurch noch heils kamer, so wie zur Stillung des Huftens dienlicher machen, daß man benfelben mit einer aus Substanzen, bie hier paffend find, bereiteten Sauce einweicht.

So empfiehlt Laubender:

Rec. Herb. Hyosc.

— cicut, ana ziij.

Flor. Chamom. zj.

Inf. Aq. pluv. ebull. et

Coq. per aliq. mom. Tunc filtr. et
in Colat. solv.

Extr. cicut. zj.

Man weicht in biefer Sauce aufange zwei, bank ein Nfund Angfter ein:

Anbern tonnte man biefe reizminderuden, betaubenben Mittel, nach Laubenders Rath, in einem Krautertiffen verordnen, welches auf der Bruft getragen murde.

Laubender rath an, es aus

Rec. Fl. cicut.

Fol. Bellad.

Fl. Chamom.

- Lavend, ana q. I.

M. F. P. gr. D.

an fertigen.

Bon Beit zu Beit, besonders wenn ber Suften febr beftig ift, wird es mit Rampherspiritus besprengt.

Das Aconitum, die Dulcamara, wurden vornehmlich finnerlich in den Gaben von 1 bis 3 Gran, was das Ersftere aubelangt, und von 10 bis 15 Gran das Ertract des letztern zureichend senn, wo sich eine gichtische, kräßige, flechtenartige over ausgeartete sphylitische Complication vermuthen ließ, oder eine dieser organischen Mischungssverhaltnisse als gelegentliche Ursache zu erkeunen gabe.

Das Aconitum wird in Pulver oder im Extract verordnet.

Man f. No. 47 and 49 des zweiten Theile.

Die Dulcamara wurde fich vielleicht in Pulver und Extract zusammen reichen laffen, ba schon etwas große, einen mäßigen Schwindel hervorbringende Gaben ubthig find, wenn man etwas bamit ausrichten will.

3wedmaßig murbe benn ba, wo fie auch angezeigt ware, auch ein Bufat von ben burchbringenden Schwefels praparaten, 3.B. von der Hep. sulpli. c. alc. min. ppi. fepu.

Die Digitalis purpurea ward zuerst vor zwei Jahrs zehnten in der Waffersucht berühmt, und von England aus befannt. Munahlig ging ihr Gebranch auch in diese Krankheitsform über, und es ist in der That, theoretisch

betrachtet, dies kein Beweggrund, von ihr viel grwarten zu durfen. Beide Krankheiten sind sich in ihren Berhalts nissen schnurstracks entgegen gesetzt. Dort, in der Wassesser ser ucht, Atonie, Unthätigkeit aller Gefäße, besonders der venösen, hier zu große, welche dadurch die Maschine aufreibt; dort kommt es darauf an, Thätigkeit zu erres gen, hier, Retardation zu bewirken. Ein Mittel, scheint es, könne nicht bei beiden senn.

In der That aber mochte man glauben, die Diglialis sen vornehmlich in dieser Krantheit angezeigt, da fie ein auffallendes Bermogen besitzt, die Gefäscontractionen langsamer zu machen, und so den zu beschleunigten Les benöprozest zu retardiren.

Bithering, ber fie vornehmlich in Aufnahme brachte, verordnete fie in Aufguffen, 3. 3.

Rec. Fol. siccat. digit. purp. 3.

Inf. libr. β aquae font.

Stent per quature her. decanta

lenitar vel cola, et colat.

adde:

Aq. spirit, vel liquor, spirit. §j.
(ut aq. cinnum. spirit.)
D. 8. Adglich meimal einen großen Es-

### Kerner in Decocten:

Rec. Fol. digit. purp. rec. 5iv.
Coq. ex font aq. pur. Bif.
naque ad libr. j.

Rec. Hujus decoct. 3is.

Aq. nucis mosch, 3is.

M. F. Haustus. D.

D. 8. Mer zwei Stunden eine folche Dofis.

Außerbem lagt fich aber auch bas Ertratt, bas Pulver, eine Dinftur biefer Pflanze gebranden, 3. 38.

Reo. Extr. digit. purp. gr. vj.
Aq. cinnam s. v. 3 s.
Aq. rubr. id: 3 s.

M. D. S. Aller zwei Stunden einen Efloffel voll.

#### Dber :

Rec. Succ. inspissed digit, purp.
Opii theb. and ββ.
P. hb. digit. purp. q. s. ut F. l. s.
Pil. gr. j. Consp. p. cinnam.

D.S. Fruh und Abends 1 - 2 Stud zu nehmen.

#### Der als Tinftur:

Rec. Fol. digit. purp. 3j.
Spir. vin. rect.
Aq. font. dest. 3j.
Dig. p. tr. dies Col.

D. S. Aller 3 Stunden 10-20-30 Tropfen.

Statt beren auch die Herlessche (No. 76.) zu ges brauchen ift.

Immer nuß man mit kleinen Dosen anfangen. Witherings Dosen find offenbar zu groß. Außerdem ersregt man leicht allgemeine Entkraftung, Schwindel, Ohnsmacht, und die übrigen Zufälle ber heftig betaubenden Sifte.

3) Reigende Mittel, und zwar folche, die vors nehmlich auf das Bruftorgan reigend wirken, zu denen namentlich:

> bie Polygala amara, bie Squilla, bie Senega, bas Phellandrium aquat.

Bezählt werben burfen, ber ungahligen uberhaupt bie

Rrafte aufrecht haltenden gewurzhaften bittern Mittel nicht zu gedenken, g. B. China, Quaffia ic.

Ueber fire Anwendung herrscht mancher Zwetsel uns ter ben Aerzten. In so fern es barauf ankommt, daß die Lungen von bem, was in ihnen als fremder Körper reizt, hefreit werden follen, waten diese Stoffe angezeigt. In wie fern die etwa fortdauernde, das Geschwar begleitende Entzindung asthen ischer Art, dosgleichen. Nimmt man aber auf die ganz eigne Organisation ver Lungen Rucksicht, so ergeben sich da allerdings manche Zweiset, und es frage sich in der That, ob nicht in den Kallen, wo sie von und bezweiseltem Augen erschienen, nur Schleimschwinde sucht zugegen war.

Die Polygala amara (nicht vulgaris) ward von bem

Rec. Rad. Polyg. amar. 3hj.

Conc. et coqu. c.

ad reman. dimid.

the area to the eight contaction and the contact contact

Syr. hyssop.

Stilleling a - discod. and Bis

D. S. Birmen's Tagen; feben Tag gil beis branchen;

Da fie leicht zu erhitzen und baburch heftigere Brufts beschwerden zu erregen vermag, so ift allerdings barauf zu achten, daß man bei ihrem Gebrauche nicht zu harts nachig verharre, voer in zu großen Dofen anfange.

Die Squilla mochte am wenigsten zu einhfehlen senn. Sie verdirbt den Magen. An der Erhaltung von deffen Araften muß und aber alles gelegen fenn, ba wir durch ihn die, gleich den besten Arzneien zu betrachtenden Mahrunges fiose der besten Art dem Organismus zuführen muffen.

Bas ben Bafferfeitchel anbelangt, so gab es eine Zeit, wo main ebenfalls Wunderdinge von ihm erswartete. Man wandte ihn gegen Cachexien aller Art, gesgen Krebs, Geschwure, Blutspeien, Lungensucht an, und in der That ist es nicht zu lauguen, daß er oft erstauntiche Hulfe schlessein Braunschweigichen sah, allein nur nicht so viel erwarte man, als man oft zu wunschen Ursache hat.

Man muß ihn schon in bedeutenden Gaben reichen. D. Lange, fein größter Lobredner, gab ihn immer gu 23 Quentchen fruh und Albends mit Ziegemnilch.

Berfaffer dieses hat ihn febr haufig in folgendem Bulver verordnet:

Rec. Fl. sulph. Ziii.
Elacosach, anis. Zi.
Phellands, aquat. SS

M. F. P. D. S. Aller 3 Stunden 1 Raffeeloffel.

Meistentheils jedoch waren es aufangende Schleims schwindsuchten, wo dann der Erfolg sehr gunftig war; ohne daß dadurch fur die eigentliche Lungensucht erwas entschieden wurde.

Auch der Fall, den D. Jordens in hufelands Journ. XXVI. 20e&Stud mittheilt, mer mur Schleims schwindsucht, aber freilich sehr weit gediehene.

Seder giebt ihn taglich zu einem Scrupel in fols

Rec. Semin. phellandr. gr. v. Sach. lact.
Gumm. arab. ana 38.

M. F. P. D. tal. Dos. XII. Täglich 3—4
Stief zu nehmen.

Auch Geunings in Zerbst wendete ihn gern und mit Erfolg an. Der Schwindsuchtheilende Sprup des D. Bal. Mullers in Frankfurt am D. ift nichts als

Phellandr. ag. mit Honig zu Lattwerge geformt. In wahrer Lungensucht habe ich jedoch ihn nie von anhaltens dem Nugen gesehen.

Ueber die Senega zu sprechen, gab es schon im zweisten Bande Gelegenheit. No. 34 und 39.

4) Die balfamifchen und (angeblichen) reinis

Borguglich machten fich berühmt: das Bergpechol, ber perublanische Balfam, die Morrhe ic.

Man gab fie in Substang, oder ließ fie in Dunfts geftal't in die Lungen einwirken.

Man gab fie; denn jett ift biese Art zu beilen wies ber auf so lange Zeit vergeffen, als nicht ein berühmter Rame ihnen neuen Eingang schafft.

Daß die Wirtung dieser Stoffe auf außerliche Geschwure die Beranlassung gab, sie der Analogie gemäß auf dergleichen innere anzuwenden, ist leicht einzusehen; daß aber beide auch zu wesentlich verschieden sind, um auf diese Art Nugen zu erhölten, hatte man leicht begreifen können. Indessen haben Leuthner, van Courcelles, Theden, Thilenius, Weined, in der wahren Lungensucht so große Folgen duvon gesehen, daß sie es schon, mag es sen, wie es will, verdienen, andern Mitteln un die Beite gestellt zu werden.

Die genannten Manner gaben das Bergpechol, Oloum asphalti, zu 15 Tropfen täglich 2mal, in Wein, Brühe, auf Zuder, in Emulsionen. Der Geschmad ist abscheuslich, aber mit einigen Quentchen war die Heilung volla bracht. The den erzählt allein vier Fälle, wo er gludslich damit war. Thilenius hat zehn damit hergestellt, aber es auch bei mehr als hundert vergeblich gebraucht.

Das Mittel, welches Markus verorbnet, befteht aus:

Myrrh. elect. 3iij.

Bals. peruv. v. Canad. 3is. Extr. opii. 38.

M. F. Pil. pond. gr. jj. Consp. p. liquir. D. S. Aller 2 Stunden 2-3 Stud.

Und dazwischen alle Stunden 3 Tropfen Tinct. opit concentr., wovon 6 Tropfen 1 Gr. enthalten.

Er versichert, daß die Kranten bei biefen Mitteln pollfommen genesen, wenn man fie nur dem Grade der Rrantheit, der direkten Afthenie und dem Buftande der Berdanung anpaffe.

S. Markus Mag. für die specielle Theor. und Klin. I. 1. St.

Much M. Griffithe Mittel mochte hierher gehoren. Es besteht aus:

Myrrh. 3.

Solv. ter. in mort. c.

Aq. alexit. simpl. Zvis. in un out 📆

ged 10 m gradein add and the street our street

Sal. absinth. 38.

— marth. gr. xii.

Syr. simpl. 3ij.

D. S. In 4 Portionen gu theilen, und nine bes Morgens, eine bes Rachmittage, um 5 Uhr, und eine bei Schlafengeben zu nehmen.

Da, wo noch Entzundung zugegen ist, foll fatt best Eifenfalzes 32 - 40 Gran Galpeter jugefett werden.

In Raucherungen Schienen folche balfamifche, Stoffe noch wirksamer fenn zu muffen, und in per That

werden mehrere Beifpiele erzählt, wo hoffnungelofe Krante burch fie geretter wurden.

Der Bufall foll bier bas Meifte gethan haben.

Ein völlig lungensüchtiger hessischer Officier versies gelte eine Menge Bouteillen mit Pech, das er auf Rohs len fließend machte, und fand sich in den ersten Augens bliden dadurch ungemein beschwert, dann aber so merklich erleichtert, daß er nicht umbin kounte, den Versuch mit diesen Dampsen noch einmal — uoch mehreremal zu wies derholen, und siehe da, er genaß vollkommen. Dieses bewog den Arzt seines Regiments, diesen Versuch auch bei einem völlig aufgegebenen lungensüchtigen Soldaten im Hospitale anzusellen, und siehe da, auch er genaß.

Statt des simpeln Peches, was bort augeweudes wurde, empsichlt man auch ein Raucherpulver von

Rec. Succ. alb.
Oliban.
Gumm. bens. ana 3ij.
— guajac.
Bals. tolut. ana 3is.
P. rosar. 3i.
M. F. P.

Eine kleine Parthie wird auf ein heißes Blech gesftrent, und die indicatio ex juvantidus et nocentidus muß über die Continuation am sichersten entscheiden. Bo es nach drei wiermaliger Anwendung die Zufälle nur verzmehrte, wie ich fast stets sahe, da lasse man es immers hin weg.

Jordens empfiehlt zu gleichem 3wecke bas P. myrrh. und Herb. hyose.; eine, wie es ftheint, unzweds maßige, sich widersprechende Zusammensegung, die nur indessen baburch gerechtfertigt werben tann, bag er bavon nüblichen Erfolg sah.

111. 250.

Digitized by Google

Go wie fich die Ampendung ber halfamifchen Mittel gunachft auf die Borthelle grundete, welche diefelben bei außern Geschwuren zeigten, so lag auch ehemals

5) den Bleimitteln

Die Idee des Austrodnens jum Grunde, melde Birkung man von diesem Metall bei außern Geschwuren wahrnimmt.

Mit Recht machte man auf das Frrige, Lacherliche dieser Idee aufmerksam, und bennoch mußte der Gebrauch derselben in den letzten Jahren wieder neue Bertheidiger sinden. Sie legten dabei die Idee der Retardation zu Grunde, welche in dieser Krankheit stets indicirt und das durch zu erzielen sen.

v. Hildebrand in Lemberg empfahl es vor einigen Jahren dringend. Bon den schadlichen Folgen, welche sein innerer Gebrauch nach sich zieht, und wegen welcher es aus der Medizin verhannt wurde, will er nie etwas in diesen Fällen gespürt oder durch die Verbindung mit Opium verhütet haben. Er giebt aufangs den Bleizucker tag- lich zu einem Gran, und steigt damit allmählig, so wie sich der Körper daran gewöhnt.

Der Berfasser hat ihn in mehrern Fallen anwenden fehn und angewendet. — Die Formel war gang einfach:

Rec. Sach. saturn. gr. j.
Succ. liquir. 3j.
Aq. foen. 3v.
M. solv. D. S.

Aller 2 Stunden 1 Efloffel.

Mon 4 3u 4 Tagen wurde ein Gran mehr zugesett, bis man auf 4 Gran gekommen war.

Die Folgen davon waren fich in allen Fallen — gleich. Der colliquative Schweiß, die hitze, der Auswurf, die Frequenz des Pulses minderte sich auffallend, und Berkopfung ze. waren durchaus nicht, wahrzunehmen. Wer auf einmal schwand auch der ganze schöne Traum der Restung, und es schien, als ob nur die Krankheit das nachholen wollte, was sie disher durch die Einwirskung des Medicaments zu versaumen genöthigt worden war. Eine traurige Bestätigung der Unzusäuglichkeit alz ler Mittel in dieser Krankheit, wenn nicht ein glücklicher Infall zu Hilfe kommt. Doch theilt Hufeland im sten Stück s. Journ. von 1812 einen auffallend gelunges wen Fall mit. Ein großes Blasenpslaster auf der Brustschein ihm dabei unentbehrlich zu senn, um Suppression, des Auswurfs zu verhüten.

8) Reids Methode, die Lungensucht burch Brechmittel heilen zu wollen, ward gewissermaßen gleich in der Geburt erstickt. In einzelnen Fällen kann sie bissweilen als ein glücklicher kühner Bersuch halfreich gewesen feyn; im Allgemeinen ist sie nie zu befolgen.

Daffelbe gilt von

" 7) Salvadoris Rur.

Worgens, nach Lische und des Abends, an jedem Lage bestieg er schnell eine beträchtliche Anhohe, so, daß er rauchte, und von Schweiße troff. So seize er sich an ein heftiges Fener, um diesen noch mehr zu erregen, ließ sich dann auskleiden, ein grobes, trockenes, gewärmtes Hend anziehen, gieng dann ein wenig vom Fener weg, aß Brod, und trank nach Durst Wein.

So ward er hergestellt, hatte aber wahrscheinlich nur Sprechendrie mit einigen Bruftbefchwerden.

und Sippotrates und Sybenham empfohlen indeffen ichon ben Schwindsüchtigen viele Bewegungen, besonders letterer empfohl bas Reiten, und auf diese Mus,

toritat hin entschloß er sich zu dieser Aurmethode, nachbem er schon zwei Jahre lang die Merzte vergeblich consulirt hatte.

Schon feit ben altesten Zeiten bat man bie 3bee ges-

8) burch Fettigkeiten uyb Meglbreie, aucheilen zu wollen.

Roch fteben bei dem gemeinen Ranne hundefett, Roggens, Sabermehlbrei ic., in großem Ansehn, und der Cauter Cramer machte viele Jahre burch seine Gefundheites und Schwindsuchtsbutter ein groe Bed Aufsehen.

Die gange Ibee beruht ohne Zweifel taranf, bag ber Magen ber Lungensuchtigen im Allgemeinen fehr gut verbaut, bag bie nabrenbiten Stoffe allerdings eine wefents liche Unzeige gur Beilung find (man jebe G. 31); bag Rettigfeiten ungemein ftart nabren, fobalb fie nur volle kommen verbaut werben (ben Beweis liefern die gronlane bischen Wallfisch = Thrantrinker, unfere westphalischen Bauern 2c.). Dr. Bogel in Arnftadt weiß felbft ben Rall, daß ein Bimmergefelle von feinem Lungengeschwure geheilt murbe, ohne etwas anderes zu gebrauchen, als taglich einen Saring und ein Pfund frifches Baumol. Minunt man unn noch bagu, baß folche Fettigfeiten ben Auswurf lindern; daß fie vielleicht gar einen Theil ber Stoffe erfegen, die burch ben Auswurf und beffen Befaubtheile bem Korper entzogen werden, fo begreift man wohl, bag biefe Stoffe fo wenig allgemeine Anweis bung verbienen, ale bie andern ungahligen gerühmten Specilica; baß aber vorurtheilsfreie Merzte auch eben fo me= nig über ben gemeinen Dann lachen burfen, weil er soch mit ber Umwendung Diefer Mittel eine fo unrichtige Thee verbindet (Die des Ausheilens), wie fie ehemals bei ben Mergten in Betreff ber Baleamisorum, bes Bleisaudere fiatt fant.

Digitized by Google

wieder febr sich felbst in bergleichen Dingen die Merzte wieder zu Zeiten dem gemeinen Manne nahern, beweisen Ahidenins Porte über den Gerstenmehlbrei in Hufelands Journal XIV. Bb. 3tes Stud. Mallers (38 Frankf. am R.) zweises Mittel gegen die Schwinds sucht ist — amylum in Milch gekostt. Bergl. S. 79.

In fo fern man diefe Stoffe alle nur aus bem Gefichtspuntte bes Rahrungsstoffes betrachtet, den fie geben, wurden fie fcon unter No. 1. ju erwähnen gewes fen senn.

Chemale war nichts gewöhnlicher, als bie Schwindsucht

9) durch Krauter gu beilen, weiche man in Geftalt von Infusen und Der kolten gab.

In fo fern dieselben auf ben ganzen-Korper und auf bie Bruftorgane gelind reigend und reinigend, b. h. bie lettern von bem Siter, Schleime befraiend, und gelind ftartend wirkten, mußten fie gute Dienfte thun.

Meistentheils sind fie jest vergeffen, und doch halt der gemeine Mann noch so viel auf fie, daß der Arzt sein Bertrauen oft blos durch so einen Thee erwerben kann. Ich schließe das letztere besonders hunch den großen Berkauf der Lieberkschen Kräucer, von welchen der Gothaische Commissär in Jahresfrist allein für 600 Thaler absetze. Ich ermangele baher auch nicht, einige der ehemals bekannten und allgemeine bezeichneten Formeln mitzutheiten.

Rec. Rd. Caryoph. Sig. 1997

— liquing 55.

Hb. veron. 1997

— hed. terrestr. and 518.

Fl. Hyper. 1997

— cent min. and 519. 621

M. Conc. contd S. Sprace D. S.

Digitized by Google

nigen ger a gebis manerchen unit Ghem Mofel Niebenbem nongen . 120 Maffer ju übergieften in ber Barme eine ni 1716 14 Wiertelftunde in winen mobilbebeckten Gefage-fteben zu laffent ben Thee Taffonweise atungen, bis ingerminten, und im gebe Laffe ein Abeeloffelif ichen reinen, guten Donig gugumifden Junter in Saule hat folgende brei Formeln febr Fäufig, und ulte Nugen angeweindet. अस्य ग्रिका liquir. 197 hi 18 1 wins (9 - polyp. gu konen, beenhondere in, C. nominge Adlichiffen offer Dee - adiant, alb. ana Zβ. tuo one regroß weiving vaneren wed (Seis ent to the vis at a supplier pyrolic and stiff the second with the duiles dan assembleary, and arraid must are studied andraftenierungs grander andre en greitung albit cos dan Congresommusizib end brode decide Mark and AM. Continuone D. Grander & and and and tein merren in bit bien big i lie einen Ther greenben song mar Rengischerengel one aus in 32 anne. fien Bertauf ber Lieberitigen Feithrer, von wollichen ver Gerhand e Crimmiffic at veftiepil ir miette id 600 Though abfetje. Ich eimanger nimergauch nicht, aufge ber ehemale begingten son augemonalstgeichnen Fors Sem. carv. ana \$\beta\$, meln mitguthelfen. Rd. Cerroph. supput a tro? - cinnam. ana zacii --M. Conc. cont. D. Horse, dill - lied, torr sir, and E.C. Und enblich:

Rec. Rd. int sau aun mos -

M. Cipe, martidle, filquique

Digitized by Google

H. Hypra.

Hb. veron.

- hed, terrestr.
- sanic.
- pyrol. ana \$3..

M. Conc. cont. D.

Die lettern wurden fich vornehmlich in schleimigen Schwindsuchten bei großer Atonie der Bruftorgane emspfehlen.

Diese Bemerkung wurde auch von folgenden gelten.

Rec. Hb. Tussil.

- pulmon.
  - veron.
  - hed. terrestr.
  - rut. murar.
  - . hyssop. ana 3β.

Rd. glyzirrh,

- alth. ana Zj.
- caryoph. 33.
- Irid. florent. gij. Sem. enis. stellat.
  - fornic ana gr.

M. Conc. cont. D.

Sie murben von dem bekannten Triller in An-

So bekannt, wie jest im großen Publikum die Lies Berischen Schwindsuchtskrüuter find, so bekannt waren ehemals die eines Arztes in Halle, Dr. Clacius, nur mit dein Anterschiede, daß die Formel des erstern und nicht recht bekannt ist, — was aber kein großes Ungluck seyn durfte, — wahrend die letztere Nikolai ausbewicht hat. Sie bestanden ausbe

Rd. Cichor. Bi. Rec. Summit. Chaeref. - millefol. Hb. et Flor. arnic. - tussilag. - capillor. ven. - Scord.

veron.

scabios.

M. Conc. D.

Daß bergleichen Mischungen vereinfacht, verandert werben konnen, begreift fich eben fo von felbft, als bag fie in vielen Fallen ein fehr beilfames Rebenmittel abgeben merben.

10) Schwefel, Schwefelleber, Raltwaffer, Quedfilber, befonders bie mildern Praparate berfels ben, find nicht nur in einzelnen Arten ber Schwindsucha ten, fondern überhaupt als befonders hulfreich gerühmt, jum Theil auch wieder heftig gctadelt worden.

Der Schwefel, die Schwefelleber find nicht nur in den Fallen febr bulfreich, wo es Stodungen bes Rreislaufes im Unterleibe, mo es Rrage, Flechten, und bergleichen giebt, beren plogliches Berschwinden Gelegenheit zur Lungensucht gab; fondern auch badurch und bann, we es nur auf Demmung bes Prozesses ber Eiterung ans komint, wenn inan ben Berficherungen mehrerer trauen. Zann.

" Befcher chemische Prozeff," fagt Seder, manch in den franken , verschiedentlich beforganisirten Lungen vorgehen mag, ob er in einer Ornbation, aber fonst in einer Mischungeveranderung bestehet, fo ift menigstens burd pie Erfahrung entschieben , bag ihn ber Salt, ber Schwefel und bie Schwefellebern gufhalten, unb.

lettere besonders burch bas burch die Lungen ausbunften de hepatische Gas die Beilung beforbert. Dh biefes Gas' den Eiter bekorpbirt, und baburch beilt, ober ob es auf eine andere Art vortheilhaft wirkt, wiffen wir nicht. Wenn man die Beilfrafte Des Schwefels nach gegenmartiger Sitte badurch bestimmt, zu haben glaubt, bag manfagt, er fep ein Reizwittel, fo ift damit in ber That 20 wenig gefagt. Bugegeben, daß feine Birtungen in Rrante heiten, und namentlich in ber Lungensucht jum Theil von einem Reize, von einer Berftartung ber Erregung bergeleitet werden, fo hat boch einestheils biefer Reig fo viel Eigenthamliches, und ift mit fo ausgezeichneten chemischen Erscheinungen verbunden, bag wir ihm tein Mittel von gleichen Sigenschaften an Die Seite feben tonnen. Die Entwickelung bes hepatischen Gas, bie Beranderung ber Metalle auf ber Oberflache bes Rorpers, Die fo bestimmten Beilfrafte bes Schwefels gegen Die Rrate 2c.; bas alles find Ericheinungen, Die fich nicht einseitig auf blogen Reig reduciren laffen, fonbern bie bie Wirkungen bes Schwefels auf die Mifchung ber Gafte auffer allen Zweifel fegen, In ber Erregungetheorie finben fich baher burchaus feine haltbaren Grunde, Die bie chemische Birtung bes Schwefels bei ber Lungenfucht wis berlegen tonnten. In wie fern man von bem bepatis fchen Gas Sulfe verlangt, bedarf es nur ber Gowefels leber, welche man in fleinen Gaben gu is bie 18 Gran, ats Dulver, ober in Pillenform nach Manfigabe ber Not 47. Theil II. reicht, ober man laft bas Gas nur einathe men, melches fehr leicht augeht's fobale man in einer Bouteille ein Loth Schwefelleber und zwey Quentchen Weinsteinkroftallen mit Waffer aufloft, und mittelft einer aufgepaften Robre von Blech, Glas 2c., bas Gas eine gieht. Baber mit Sij Schwefelleber bereitet, mußten eben fo portheilhaft auf die haut wirken, als burch bas fich barans entwickelte Gas fur bie Lungen vortheilhaft fein. Für Kranfe, welche bogu Crafte und Gelegenbrit inben

viefte vermeftuth eines Schwefelquelles vornehmlich wünd

Das Kallwasser barf nicht als auströcknendes Mittel betrachtet werden, wie es wohl sonst war, jedoch ist nicht zu lengnen, baß es, mit Milch taglich zu einem hatben Pfunde getrinden, oft sehr hülfreich war. Bestimme Anzelgen zu seinem Gebrauche hat man indessen noch nicht! Sein Gebrauch ist rein empirisch.

Das Duecksilber ift in der Lungensucht bei noch

n Bei ift.

n diddinus nicht dies Mittel selbst die Veranlassung zur

an nambe far vielleicht nich belierisches Gift zum Grum

Immer aber muß man febes icharfe, reigende Mits tel vermeiben, nur die milbesten Bereitungen wählen; die Krafte des Korpers durch gute Diat, und startende, jede abnorme Austerung bemmende, verhütende Mittel, aufs recht halten, also China, Opium, Cascarille, bittere Extrafte ic., theils wechselnd, theils in Verbindung geben.

Min Moht aller 23 Stunden 125 Eropfen und sein Kranker ichenschiom genettet, als ihm die Masern überfielen, und wehnen stanten

Buffent; befonbere reigenber Art, konnen ba müglich fentt; wo unterbrücke Füßsehneiße bie Beranlaffung 300 Lungenflicht gibben!

Mun filiche Gelcowure, vom Blasenpflaster, von Bedelbuft, Folitanelle, leisten gewöhnlich einige Huste. Wan fab fcon, daß die Ratur bisweiten das Siere aufsuchnist außerlich abseize, fo, daß ver Körper genaß; ver Physike ver einmal and Langenfüchtigen, mehm er

sich im Schlase den Juß bis auf ben Anochen westennte, und dieses Geschwilte ihre von denr innern bestelte. Bei ihrer Eirerung der Rückenwirhel such gewöhnlich Fenranelle alleiniges, Nettungsmittel, pas, alles schaffte, ihnen auch bier Kuss, und da eines dergleichen weder sehr schwaften als ein Nebenmittel versucht zu werden. Daß nämlich dabei Berlust der Safte in Betracht komme, glaubt der Bersassen nicht; dazu mochte ein Geschwur, wie es das Emplastrum lanimi perp., oder das Fontanell bilder, wohl nicht groß genug senn.

Ebens focheilsen, ober auch eben fo wenig befimmt angezeigt, fiph Das Selteled, und andere Alfglien enthals, teube Minaralmasser wonerentim mit Mild gerunten.

Affice of the Conflict of Historical Service of the Conflict o

dome ; a ming eberfchwind fucht.

Das traueige dirae mortis imago, welches die Luns gensucht barftellt, giebt uns auch diese Krantheit. Sels jen wird ein Kranter ber Urt gerettet; glücklich genug, wenn er nur geraume Zeit sein Dasenn friften kann.

Die Arse den sind nur in der Entzündung und Berhartung der Leber, mithin in allem dem zu suchen, was eine solche erzeugen kann. Der zweite Theil giebt darüber Ausschussellen Einzelne kleine Vomicas allein konnen bisweilen Jahre lang dauern, jedoch wohl selten ohne bedeutende Storung des Wohlbesindens, besonders selten ohne gallige Zufälle, ohne Gelbsucht, Gallenkolik ze.

Die Zeichen; gines Lebrundigenfed funt gereitung. Drudkenber Empfindung in ber Lebergegend.
Selbe Karbe ber Sant.

Unordentlicher Appetit, enungen bei Bribiganges ber Berbounig, bes Gininganges

Magfe.

and the site of the things Schmerzen in bergrechten Schulter.

Ift der Absces in ber obern Flache ber Leber, fo ift er benn auch außerlich ju fahlen und zu feben. Er geigt fich dann als eine fcwappernde hervorragende Gefamoulff.

Das hetrische Fieber bezeichner ben Charafter bet Rrantheit noch deutlicher.

Die Giterung ber Leber tann auf funffache Art flatt finben.

- 1) Entweder auf ber obern Flache als Gefdmur, wo 16 68 nun geoffnet werben fante\*), ober woles fich mohl felbft burch bie Bandbecten einen Weg nach außen, Dober in die Brufthoble burch bash Zwergfell bohrficht
  - 2) Der die untere glache ift ergriffen, und die Deffnung geschah nach und in ber Bauchhoble. Ift bie ausgeleerte Menge groß, fo giebt fich bann bies burch bie Geschwulft, bas Schwappern des Unterleibes, bie Angft bes Kranten beutlich ju ertennen.
  - 3) Es tann auch bas Gefdwur fich in ben Darmtandt entweber mittelft ber Gallengange, beren einer obet mehrere gerfreffen find, ober unmittelbar burch ein nabe gelegenes Stud Darm, bos vielleicht in ber Entzundung anwuchs, und nun burchfreffen ift, ause Leeren.
  - 4) Es fann bie gange Leberfubftang vereitert feyn, und bann find bie Beichen ; 12. (Here de Géoria

unerträglicher Durft große Schwache und Angit; Dunfelbraumer , ftymatiglicher Uifn; eiterkafter, aashafter Durchfall und Erbrechen.

<sup>\*)</sup> Ueber Die Definung ber Leberabiceffe bat Larren in feinen nicht genug ju empfehlenden mebig. ehirurg. Dents withigfeiten (Luift, 1813) angerorbentlich biel Bemenfenswerthes gefagt.

#### Endlich

- 5) kann bas Eiter in Vomicis eingeschloffen senn, und hier entweder
  - a) mit einer noch leidlichen Gesundheit lange Zeit verbleiben, ober
  - b) aufgesogen, in die Blutmaffe übergeführt wers ben, und ein hektisches Fieber erzeugen, unters halten, mit allen ben Zeichen und Folgen, wels de uns von biesem schon bekannt sind.

Die allgemeinen Grundfage übet Ausgang, Dauer, Behanblung ber Schwindfucht übethaupt, find auch hier gultig. Doch werben folgende Bemerkungen nicht am unrechten Orte fepn.

Bei der ersten Art der Leberschwindsucht wird, wenn die Deffnung nach außen kunftlich gemacht wurde, darauf zu sehen senn, daß dieselbe so klein wie möglich ift. Nes brigens ist die Behandlung dabei gang nach den Borsschriften der Chirurgie einzurichten.

Bei ber zweiten Art ift gewöhnlich alle Sulfe vers gebens.

Bei der dritten kommt es auf die Langsamkeit, ober auf die Nebenumstande an, mit welchen die Entleerung des Eiters durch den Darmkanal erfolgt. Durch gelinde, sauerliche Abführungen, durch Lavements, durch ahnliche, die Zufalle des Darmkanals, Schmerzen, Kolik, Entzuns dung ze. lindernde, verhatende Mittel, läßt sich noch biss weilen Rettung hoffen.

Daffelbe gilt auch von ber vierten Urt.

Die fünfte erlaubt nur die allgemeine Behandlung und Unterstützung der Rrafte des Darmkanals, beffen Arafte hier, bei ber gestörten Gallenabsonderung vornehmslich leiben, Bittere, seifenartige Mittel find daher in Rlyftiren, in Pillen, in Thee, vornehnuich, nehft Wols

ten, alkalischen mineralischen Woffern, Honig, roben Eb-

Die mehresten Leberabscesse find in bem rechten Lobelieb. Begen hundert in Diesem ift nach Clarke kaum einer im Linken.

Der Eiter in den Leberabscessen ist meistentheils dunn, teberfarbig, oder weinhefenahulich, und fault ungemein geschwind, wobei er einen spezisiten, unerträglichen Gestant von sich giebt. Dhue Zweisel wegen der sich beimisschenden Gallenfeuchtigkeit, welche unter allen Saften des Korpers am meisten zur Faunis geneigt ist. Je langer er parschlossen bleibt, desto dunner und scharfer pflegt er zu werden. Man sah schon in Leichnamen die ganze Lezber in einen großen Eitersack verwandelt.

Zuweilen bahnt fich der Siter die sonderbarften Bege. Man kann fie nicht fo sonderbar denken, als fie bisweisten ftatt finden. Sogar in die Milz war einmal berfelbe hinüber gegangen.

Die Leberschwindsucht geht bisweilen auch in Lungenschwindsucht über.

Entweder durch Aufsaugung des Eitere; fo, daß, wie es scheint, das Eiter in den Lungen aus den Gefaßen nun abgesondert, und durch den Auswurf ausgeleert wird, ohne daß die Lunge wirklich angegriffen wird, wobei dannder Kranke noch genesen kann, oder indem verborgene. Zehler, Knoten, 3. B. in der Lunge nun ebenfalls in Entzündung, Eiterung übergingen.

Bisweilen wurden auch Lungensucht und Keberschwindfucht mit einander verwechselt, und der Frethum erft nach bem Tode entdeckt.

Bisweilen glaubt man auch eine Citerung in ber Lesber vermutien zu muffen, und es war eine andere Desorganisation, vielleicht: gar die eines andern Organs ba, Eine Berhartung, Anschwellung ber Leber als Tein kann schon bazu Beranlassung geben, weil mit biefer boch auch ein hektisches Fieber verbunden fenn kann.

l'enblase dazu Gelegenheit; zumal, weil dieser Fall uns mittelbar nach einer Leberentzundung eintreten kann, oder auch wohl während einer Entzundung dieser Justand einzutreten vermag. Da selbst Petit diesen großen gefahrzlichen Irrthum zu begehen beinahe im Stande gewesen war: so darf es uns nicht gleichgultig senn, ihm vorzus beugen, und die verschiedenen Zusälle; Zeichen, zu mersten, welche beide unterschieden.

Sie find:

Bei der Bereiterung dauert Schmerz, menn auch nicht in gleichem Maaße, Fieberbewegung und Uebelbefinden fort

Sobald also eine schmappernde ober andere Geschwulft ba ift, ohne daß diese Jufalle dabei sind: fo kann man schon auf eine andere Natur der Geschwulft schließen.

Die Geschwulft bei der Eiterung nimmt allmablig gu,
-und ift auf einen harten Umfreis eingeschräuft.

Entsteht sie dagegen von der Gallenblase, so ist dies se nicht allein immer am bestimmten Orte, am untern Rande der Leber, sondern auch ohne harten Umbreis, und folglich im ganzen Umfange schwappernd.

Bisweilen veranlaßten auch hydatiben einen Brrethum, ber bann freilich zu schwer zu erkennen war.

Da überhaupt aber jeder solcher Frethum mur bei eis nem Abscest ber obern Flache eintreten kann, so muß man sich bei ber Diagnose, bei ben etwa eintretenden Anzeigen der kunftlichen Deffnung um so aufmerksamer bezeigen.

Schwindfucht von Eiterung bes Magens.

Die allgemeinen Grundfäße find hier wieder alle dies felben.

Nur ber, die Ernahrung zu begünftigen, muß hier mit ber größten Behutsamkeit angewendet werden, und es find blos milbe, schleimige Substanzen hier anzuwenden. Man kann nur von ihnen und von Lavements aus Fleischsbrühe, von Milchbadern 2c. etwas hoffen.

Auch in Betreff ber Arzneien muß hier bie größte Borfict in ber Auswahl obwalten, bamit nicht eines ges wählt werbe, welches etwa die Reizbarkeit des Magend zu sehr affizire. Oft verträgt er gar keins, und dann bleibt nichts weiter übrig, als durch Fachinger, Seltefer, Kalkwaffer ze., mit Milch, burch Auflosung des Opiums, durch Arauterklystiere palliative Hulfe zu leiften.

Bidweilen bildete fich eine Magenfiftel, und ber Kranke genaß, was bei Deffinnigen des Magens innershalb des Bauchfells freilich nie der Fall feyn tann.

## Schwindsucht von Citerung bes Gedarmes, Gefrofes.

Erkannt wird die Krankheit außer den allgemeinen Anzeigen der Schwindsucht, in vielen Fallen durch den Abgang des Siters mit dem Stuhlgange; durch die Fluktuation im Unterleibe, wenn sich derselbe in dessen Soble ergossen hat, durch Fisteln, die er bisweilen an diesemoder jenem Theile bilbet.

Inzwischen in andern Fallen bleibt er auch in eine Vomica eingeschlossen, und dann nimmt man diese nebst ber bamit berbundenen Abzehrung nur im Allgemeinen mittelft der Schlusse wahr, welche man etwa aus den vorhergegangenen Leiben abstrahiren kann.

Da die Gedarme minder wichtige Theile des Organise mus find, und die Natur einen Eingriff in diefelben leichter, als den in andere Theile verträgt, so werden Schwindsuchtige folcher Art oft eber geheilt, zungl wenn die Siterung noch nicht zu sehr um sich gegriffen hat, und auf der inn ebn Flache des Darmkanals ift, wo die Ausleerung des Eiters keinen Schwierigkeiten uns terworsen bleibt.

Die Behandlung ift biefelbe, bie in ben übrigen Schwindsuchten eitriger Urt ftatt findet.

Besonders thun hier Kalkwaffer, Selteser, Jachinger Baffer, Molten, Fleischbrühsuppen, Schneckenbrühen, Salep, Sagodekotte, Spaamaffer mit Milch, Klystiere bon Eidottern und Fleischbrühe, Milch ic., bessere Dienste, als in andern Fallen, weil — sie von der Natur besser unterftütt werden.

Tiffot heilte ein folches Geschwur, indem er uns abgerahmte Milch mit dem dritten Theile Waffer zur Nahrung gestattete, und jeden zweiten Tag ein Lavement ans Milch und Waffer zu gleichen Theilen nebst etwas Honig geben ließ.

Bogel fah einen andern feiner Kranken von einem in der rechten Leifte aufgebrochenen Geschwur, woraus Koth und Burmer kanen, bei einer ahnlichen Diat, Rube und Lavements genesen. Die Deffnung wurde nur mit Digestivsalbe verbunden.

Schwindfucht von Giterung ber Milg.

Erkannt wird ber ihr jum Grunde liegende Zustand ber Milg:

burch bie aufgetriebene Gefchwulft bes linken Sppos chondriums;

111. 23d.

burch die selten fehlende Anschwellung, Aubheit des Linken Außes.

Gemeiniglich ist benn auch eine fehr hppochonbrische Stimmung bes Gemuthe, und ber allgemeine Charafter ber Schwindsucht ein um so unverkennbarer Leiter.

Die Behandlung ift dieselbe, welche ber eiterigen Schwindsucht anderer Organe gufommt.

Der Ausgang tann nur bann mit Genefung

a) entweder ber Abfeeß fich nach außen öffnet, ober

b) ber Eiter in einer Vomica eingeschlossen bleibt, ohne daß er in die Safte aufgenommen wird.

## Mierenschwindsucht.

Die Zeichen find:

Abgang von Eiter burch ben Urin, Schwere in der Lendengegend, Taubheit des Schenkels.

Alle find naturlich mit den Zeichen der Schwindsucht überhaupt verbunden.

Die Art, wie fie flatt finden taum, ift verschieden.

Entweder ift das Geschwur nach der innern Nierenbet-

Ober ber Eiter bahnt sich einen Weg nach außen; durch die außern Bedeckungen; durch den Darmkanal, in das Zellgewebe, das Becken, die Psoasmuskeln; wohl gar in ein entferntes Organ.

Dder es ift Vomica.

Im ersten Falle behandelt man die Kranken mit den gelinden, auf die Harnwege reigenden Stoffen, Kalkwas= fer, Molken, Fachinger Basser, Wachholderbeerendekokt, Barentraubendekokt, van Swietens Pillen 2c.

#### 6. zweiter Theil, G. 182.

Da in einem folden Falle ber Eiter immer ansge's teert wird, fo konnen fich die Kranken oft Juhre lang erhalten, weil die Abzehrung nur in fehr unbedeutenbem Grade ftatt findet.

Wenn sich ber Absces angerlich zeigt, so wird er burch erweichende Umschlage zur Zeitigung gebracht, geöffs net, und bann nach ben Regeln ber Chirurgie Behandelt.

Deffnet er sich aber nach einem andern Punkte bin, bann ift die Rettung' des Kranken mehr ein Werk des Jus-falls, ber Thatigkeit bes Organismus.

Dft bricht ein Absceß an mehrern Puntten burch.

Einmal bahnte fich ber Siter gar ben Weg in bie Lunge burch bas Imergfell.

## Schwindsucht von Eiterung ber Blafe.

Der Abgang von Siter kann, da er auch aus ben Rieren ober ben Harnleitern kommen kann, nicht allein als ein Zeichen gelten. Die vorhergegangene, ober noch stattsiudende Entzündung muß daher vornehmlich Aufschluß geben.

Indeffen gehen boch bisweilen Irrungen bor.

Rann man die ortlichen Reize, 3. B. Steine ic. bes ben, entfernen, so gelingt hier die Heilung, so wie bet bet vorigen, burch die leichte Art, wie sich ber Eiter entfernen, und burch die auf die Urinwege einwirkenden Getranke Hulfe schaffen lagt.

Die Behandlung ift gang bie ber vorigen.

Sethst Einspritzungen bon Raltwasser mit Milch tons nen nicht ohne Ruten angewender werden.

Die Menge bes Eiters, welche oft lange Beit hinter einander ausgeleert wird, ift manchmal ungeheuer. Er

fett fich als eine gabe, in lange Faben fich ausbehnenbe Maffe gu Boden bes Gefchirrs.

Schwindfucht von Eiterung im Uterus.

Die mannigfaltigen Storungen dieses Eingeweides, welche Entzündung deffelben zur Folge haben konnen, lassen auch nicht selten eine Siterung, und mit dieser die genannte Krankheit zuruck.

Defters ist der Sitz des Uebels in der Gebarmutter selbst, ofters aber nur in den bazu gehörigen Theilen, den Ovarits, tubis Fallop.

Im Fall der Uterus selbst ber Sitz der Eiterung ift, da konnen wir durch Einspritzungen reinigender Art oft Hulfe — wenigsiens palliativ schaffen.

Man bedient sich dazu eines langen, elastischen kathezterformigen Rohrs, das an eine schickliche Muttersprize befestigt, und in den Mutternund eingeleitet wird.

Alles Uebrige ift fo, wie bei den vorhergegangenen Krankheiten.

Im Fall ber Uterns selbst der Sig der Krankheit ift, erkennt man sie am leichtesten aus dem Abgange des Gizters aus der Scheide.

Wo aber dies nicht ftatt findet, da bleibt es gewohnlich schwer, andere Desorganisationen zu unterscheis den; benn der drudende Schmerz im Unterleibe ift auch diesen gewohnlich, und pulsirend wird er nur im erften Stadium erkannt.

Genefung erfolgt fehr felten.

Meistentheils ift bas Eiter so scharf, baf es immer nene Entzundungen, neue Geschwure erregt.

## Schwindfucht von Citerung ber Lenbenmusteln.

Meistentheils fehr langfam, aber gewiß tobtend.

Das Eiter macht fich überall Fistelgange, es frift bie Lendenwirbelbeine an, sentt sich in die Glutaen, unzter die Scheibe der Schenkelmuskeln zc. Julet werden die Kranken oft lungensuchtig; durch Resorbtion und Abslagerung des Giters.

Die Behandlung ift oft bem Bundarzte zu überluffen, in jedem Falle nach den allgemeinen Regeln, wels che für die heilung ber Schwindsucht gegeben find, einzurichten.

Durch Fontanelle, burch Deffnung des Abiceffes mit einem Troicart, hat man vornehmlich das Uebel — pals liativ zu heilen versucht.

Die übrigen Schwindsuchten, von Girerung eines Organs herrührend, werden nicht noch besonders erertert werden durfen,

# Schwindsuchten von irgend einem andern organischen Fehler.

# Darrsuchten.

In so fern das Leiden jedes bedeutenden Organs burch die Einwirkungen, welche es auf die Ernahrung des Körpers hat, Schwinbsucht erzeugen kann, kann es num: auch so verschiedene Arten, der Schwindsucht geben, als es verschiedene Falle jener Art geben kann.

Immer aber ift bann bied Leiben bes Organismus zu behandeln, gegen die Schwindsucht sethst konnen wir da wenig ober nichts thun; und baber werden die eine zelnen Arten berfelben beilaufig nut mit erwähnt werben, wo jeue verschiedenen Desorganisationen ihren Plat finden.

Inebesondere ziehen Schler des immphatischen Gefaßfostent im Unterleibe die Schwindsucht nach fich, und wir treffen ba auf eine aus dieser Ursache entstandene, wolche unter bem Ramen

Darrfucht ber Rinder

vornehmlich bekannt ift.

Sihlecht genährte, mit ungesunden Nahrungsmitteln vollgestopfte, in Schmutz und Unreinlichkeit und ungesunder, kalter, feuchter Luft aufgewachsene Kinder sind ihr bist zum Kebenten Jahre vornehmlich unterworfen, und bas traurige Lild ihres Leidens spricht sich so deutlich aus, daß man es kaum verkennen kann.

Anfanglich giebt fich vie Krantheit burch Unordnuns gen im Berdauungsgeschafte zu erkennen.

Berftopfung,

Beighunger,

Begierbe nach Broto, Mehlspeisen, Sulfenfruchten, Mangel an Appetit,

Bauchmeh.

Stublzwang,

Saurer Geruch aus bem Munbe -

bas find die Zeichen im Allgemeinen, welche man als Borlaufer annehmen kann.

Sie werden um fo auffallender, da bie Rinder gegen alle andere Nahrungsmittel, besonders gegen Fleischspeis fen einen unüberwindlichen Abschen haben.

Die Kinder bleiben einige Monate lang dabei noch gesund und munter, nur wird die Gesichtsfarbe blaß, und bas Fleisch schlaff. Konnten sie schon gehen, so bemerkt man eine auffallende Tragbeit an ihnen, und sie wollen muner getragen sepp.

Aber nunmehro wird:

ber Unterleib knotig, aufgetrieben, verhartet; ber Stuhlgang weißlich, grau; bart, zah, schleis mig, thonartig;

: ber Urin weiß und trabe bunn. 1997

In bem Berhaltniß, in welchem ber Leib zunimmt, ichrumpft bas Gesicht nebst ben Extremitaten ein.

Die Entremitaten zeigen eine zusammengeschrumpfte Saut.

Bisweilen erzeugen fich Miteffenimihren Meinen

Es findet Abgang von Burmern flat.

Endtich kommt ein heltisches Zieber bagu, und une ter mannigfaltigen colliquativen Ausleerungen gebet fich meistentheils bas Leben.

In bem Leichname finder man die Drufen bft gange lich gleichsam in harte, Erbsen=, Bobnengroße Knoren verwandelt. Ja man sah sie so groß, wie ein Klumpen von fester, speckartiger Materik.

Auch die übrigen Eingeweide des Unterfeihes zeigen bebeutende Desorganflationen.

Die nach fte Urfacheruft bie mangelhafte Ernafnung und Affinisation, ber Nahrungsmittel.

Die entfemnteen find:

Schwäche bet Berbaumigswertzelige, welche oft angeboren fit;

verhartete, verftopfte Drufen bes Unterteibes.

Und dann die schon im Eingange genannte ungesunde, fleistrige Diat, Die burch schlechte Luft, Mangel au Bes wegung noch ungesunder wird.

Schlechte Muttermilch legt meistentheils ben Grund

bazu, und die Entwohnung unter folden Umftanden volle endet danne der erro

Gebeilt kann fie immer mur in ben ersten Stadien werden, spaterhin endet fie fast immer mit dem Lobe unmittelbar, oder fie legt den Grund zu Rachitis, Scropheln, geht in diese über 2c.

Die Beilung felbst beruht auf zwei Sauptanzeis gen, beren Erfullung nun freilich nicht immer leicht iff.

Der Inftand der beborganisirten Rutritions = und Als similationsorgane muß namlich por allen Dingen durch steffende Mittel entfernt,

die Ernahrung selbst begunftigt werden, indem alle jene Stoffe, werde bie Krantheit veranlagten, nicht mehr geneicht, mit aftigen, reigenden, leicht verbaulichen verstausche merben.

Oft kann gesunde, trodne Luft, Kultur ber Haut, burch Meiben, Stablbader, eine, aus bitterm Maizens per Gerffenbiere, Siottern, Fleischspeisen, besonders bem Orffingel, etwas Wein, (Cichelkaffee bestehende Nahrung bas Uebel ganz allein beben, wenn es noch keine großen. Fortschritte gemacht hat,

Tubeffen burfen wir auch in andern Fallen nicht uns terlassen, die Affimilationsorgane zur Aufnahme biefer Stoffen gieichsam geschütt zu machen.

Mir bedienen und bazu ber bittern, seifenartigen, fogenannten auflosenden, ja selbst der heftig abfahrenden Mittel, um ben Unterleib von den fremdartigen Stoffen zu befreien, welche sich in ihm angehäuft haben, dem jag ben Schleim, Murmern & B.

Mit ihnen wechseln wir bann die bittern, rein ftare

mit hiffen fich auch verschiedene solche Mittel sehr methied mit einander selbst verbinden; Mittelsalze

Seife, Salmiat, geblatterte Winffeinerbe, Rhabare ber , Arnita, Dulfamara, , felbft. Schierling, Digitalis purpurea, ble falgfaute Schwererbe, Gie einmat wormeinne lich durch Sufeland berühmt wultde, Spiefiglungargs nefen, Quertfilbeit Effen in alben Bormeir, Jakappe, Chinia - bas werden die Mittel fenn, von beneur fich Sulfe erwarten lagt, wenn fie mit geheriget Abwechfen lung und mit gehöriger Berbindung gegeben werden,

. Gine Auflosung ber Torta Boliam tartari mit bem Extr. gent., ober Champin, man, ober in Berbindung mit Rhabarber wurde ben Anfang machen konnen,

Besonders durfte die Darelfde Ahabarbertinktur gu empfehlen fenn,

Nach bem Gebrauche bes genannten Mittelfalzes tonns te man vielleicht ohne Bebenten eine Abführung von

Rec. Merc. au.c. 5-Merc. dulc. gr. ij.

Rhei opt. 38. sig : Sall, tart, tartar. 38.

M. F. P. Div. in Ill. part, acq

D. S. Aller 4 Stniten ein Stud,

reichen, und nun, ba, wo offenbar ichon große Drufenanschwellungen find, wird man die Schwererhe benuten fonnen; 3. B,

> Rec. Terr. pond. sal. 3; Extr. nuc, jugle 3j. Solv, in

> > Aq. cinnam. c. v. 31.

D. S. 10-20 Tropfen täglich piermal gu nehmen.

Anderes, als bestillirtes Baffer, barf nicht zur Auflöffung genommen werben, weil ber geringfie Bufat von

tized by Google

einem Laugen= ober Mittel= ober Neutwalfalz die Schwerspatherde niederschlägt, im gemeinen, nicht destillirten Wasser aber immer Gips oder Selenit enthalten ist. Unter den destillirten Bassern ist aber ein reigendes, gewurzhaftes einem andern wegen des unangenehmen Eindrucks, welchen dies Mittel oft auf die Magennerven macht, vorzuziehn.

Wo, was oft ber Fall zu seyn pflegt, im Magen eine Saure anffallend ift, find vornehmtich Seife, Mag. neffa, Laugensalz mit bittern Mitteln, mit gewürzhaften zu verbinden. 3. B.

Rec. Sapon venet, 3ij.

Ocul. cancr. 3ijs.

Aq. menth.

foenic. ana 3iij.

Syr. elth. 3s.

M. D. S. Aller 3 Stunden einen Kinders loffel voll.

Eine Mischung von Boerhave, die indessen in eis ner geringern Quantitat zu verschreiben ift, oder mo der Sprup bei Kindern, welche bittere Arzneien nehmen, einem solchen Zusag weichen muß.

Borgüglicher durfte baher wohl feyn 2

Rec. Ol. tart. per deliq. 3.
Extr. chamons.

— Cascar. ana Div.

— — spir, Zj.

... M. Salv. ,D. S.

Aller 3. Stunden einen Raffeeloffel voll,

Abwechseind und in ber Folge laffen fich dann Gie fenmittel mehr ober weniger anhaltend geben. 3. 25,

Res: Tinct, mart, Klapr., 31.

Extr. nuc. jugi. 3ii.

Aq. menth. pip. 3v.

Solv. D. S. Laglich 4 Raffeeloffel.

Die Mittheilung anderer Formeln wurde überfluffig fenn, da fich die moch übrigen Seilmittel biefem zufolge feicht in dergleichen bringen laffen werden.

Als ein fehr zwedmäßiges Nebenmittel ift ber Eischetrant, ber ber Farberothe, und bann Rlysfiere von bittern Rrautern.

Der Eicheltrank ober Eichelkaffee ist, wenn erft die hauptsächlichsten Berstopfungen ber Drusen gehosben, und ber Darmkanal, von ben Schleim= und Wurms wostern durch die genannten Mittel befreit ist, ein sehr wirksames Mittel.

Man muß sehr reife, nicht wurmstichige, von ihrer, Schaale befreite Eicheln nehmen, beren Rerne fich nun leicht von einander theilen.

Diese werden geroftet, aber meber zu troden gesbrannt, noch gar verbrannt, unter stetem Umrutteln und Umschütteln, am besten also in einer gewöhnlichen Kaffeepaute, die sie so hart sind, daß sie zu Pulver gestoßen werden können.

Sie werben nun mit bem britten ober vierten Abeib Raffees, oder dem achten Theile Cacaobohnen ale Kaffee gekocht.

Mit etwas Juder und Milch trinken die Kindel ihn febr gerne.

Die Farbersothe, rubia tinctorum, ift vornehnilich burch bie Einwirkung bekaunt geworden, welche sie auf die Anochen hat. Sudessen find die Stimmen über ihre, Natur, sehr getheilt, Einige schreiben ihr auflosende, zere,

theilende Rrafte gu, und rechnen sie zu ben fogenannten funf kleinen eröffnenden Wurzeln, undere halten sie für starkend, für specifisch gegen Fehler ber Anochen in ber englischen Krankheit wirkend.

Daß man aus ber Farbung, welche bie Anochen ber mit biesem Kraute gefütterten und bann getobteten Thiere zeigten, etwas zu viel schloß, ift wohl nicht zu leugnen.

Daß man sie aber als ein gutes Rebenmittel, in Bisceralklystiren ober als Dekokt zum und neben dem geswöhnlichen Getrant benutzen kann, durfte wohl auch nicht zu leugnen febit.

Als Defoft giebt man zi. mit ein Pfund Waffer auf Zvij. Colatur gebracht täglich die Salfte bis zum Ganzen.

Bogler hatte bie Farberothe fehr fart in Gebrauch.

Rec. Tart, vitriol. 36.

Rad. rub. tinct.

Sacch, canar, ena 3ij.

M. F. P. D. S.

Zaglich breimal eine Mefferspige voll.

Man sehe feine Pharmac, select, observat, clinicis

Jest nur noch einige Bemerkungen,

Abführungen find in diefer Krantheit nicht zu entbehren. Der zahe Aleister, der die innere Flache des Darmkanals überzieht, die Würmer, die in diesem haufen, macht die Ernährung unmöglich. Es ware thöricht, nur von ihnen etwas hoffen zu wollen, aber eben so thöricht auch, zu hoffen, blos mit eigentlichen sthenischen Mitteln die Heilung bewirken zu konnen. Jene Stoffe

find dem Organismus fremdartig; es kommt alles darauf an, sie zu entfernen. Wenn das geschehen ist, dann läßt sich erst der Schwäche, ber Ursache, die sie erzeugte, durch permanente Reizmittel entgegen wirken, und ihre neue Anhaufung durch Nahrungsmittel zugleich verhüten, welche, leichter zu affimiliren, auch nicht leicht neue Erz zeugung begünstigen, im Gegentheil dem Organismus Arafte geben.

In wie fern indessen Abfahrmittel selbst nicht Meleich vollkommen diese Stoffe entfernen konnten, oder die Schwäche so groß ist, daß sie nicht einmal vertragen wurzden, wenn man mit ihnen anhübe: so sieht man ein, wie zweckwidrig es ist, die sogenannten ausschenden, einschneis denden Mittelsalze, z. B. Salmiak, oder die mehr auf die seinere Organisation wirkenden Metalle, wie Anstimonium, Quecksilber ist, mit bittern, reizenden Mitteln in Berbindung gebracht, vorausgehen zu lassen, Reizmitztel mit Abführungen wohl selbst abzuwechseln. Bei eigenssinnigen Kindern halt es schwer, die wirksamsten innern Mittel in der gehörigen Menge und Lange beizübringen.

Da empfiehlt Leron vornehmlich die Anwendung folder, die außerlich viele Wirkung auf ben Organiss mus haben.

Baber, Fomentationen, Salben und bergleichen.

Ralte und marme, aromatische Baber, Schwefelbaber find ichon verschiedentlich von andern Aerzten gerühmt worden.

Leron bemerkt aber, wie es scheint, sehr richtig, daß überfluffige Feuchtigkeit die Anlage zu Krankheis, ten bes lymphatischen Systems begunftige, daß diese Kranks heit zu der letztern Art gehore, daß aber doch viele waßs rige Feuchtigkeiten durch und im Bade eingesogen wurden,

und baher bafur ju forgen fen, biefen Rachtheil durch barin begrundete überwiegende Bortheile ju verguten.

Er empfiehlt baher solche, wo auf jede Pinte Basfer eine halbe Unze Seefalz zugesetzt wird.

Ober Baber von Malven, Gibischtraut, und aromatischen Rrautern, nebst einer verhaltnismäßigen Portion frischen Rothes von recht gesunden Pferden ober Maulthieren

Auf ben lettern halt er wegen bes Stickstoffs fehr viel, ber baburch bem Organismus zugeführt wirb.

Nach bem Babe ift bas Kind in trodne Tucher eine zuschlagen, wohl abzutrodnen, mit trodnem Flanell von oben nach unten abzureiben, und eine flüchtige Salbe in die Gelenke und die Haut überhaupt einzureiben.

Die Salbe empfiehlt er aus:

Rec. Bals. nervin, 3j.
Salv. volat. C. C. gr. xxx.
Solv. in
Ol. recent. oliv. 3j,
et add.
Ol. C. C. gtt. aliq.

Ober aus

Rec. Campb. gr. xxjv.
Ol. recent., 3j.
M. int. D.

Dber aus

Rec. Spir. meliss. p. j.
Ol. recent. p. j.
M. D.

zu bereiten.

Beil die Einsung von Fluffigfeiten bei Amdern viel starter ift, so ift auch stets diese Form bei ihnen vornehmlich zu beobachten.

Schwe felbaber empfiehlt er ebenfalls. Er last fie vornehmlich in Gestalt des Tropfbades amvenden, und meint, daß die Erschütterung von einer Sohe von 10 Ins, einen großen Antheil an der vortheilhaften Wirkung habe.

Alle ein gutes Saus = und Rebenmittel empfiehlt er gur Berbefferung ber korperlichen Difposition ben Engian.

Eine Unze davon soll mit einer Pinte weißen Borsbeaux - oder Malagawein übergossen, dazu eine Unze oltart. p. delig. zugesetzt werden, so wie eine Unze irgend eines Saftes. Davon giebt man den Kindern vor dem Mittagsessen einen Löffel; wahrscheinlich meint er Kasseelossel, denn außerdem ist die Dosis auf einmal zu groß.

Und dann rühmt er auch fehr flatt des vorigen bei allen schwächlichen Rindern den Gebrauch des Rhabars bermaffers.

Er fangt mit einem Gran auf die halbe Pinte gerechnet an, und fleigt nach und nach bis zu 4 Gran, und dies läßt er zum gewöhnlichen Getrant mit etwas Wein vermischt reichen.

M. f. Lerons hignea als Mutter, überf. von Dr. hirfch. Barreuth, 1805. II. 30 m.

Auch bet Erwachsenen findet sich bisweiten eine ganz auf ahnkiche Ursachen, auf gestörte Funktion des Lymphspistems und die davon abhängige Berdauung und Ernährung gegründete Schwind sucht ein, wozu bismeilen Bleigift, vieles Sigen, frühere scrophulose Anlage Gelegenheit gegeben haben.

Die Behandlung ift diefelbe.

Die Seilung aber noch viel schweger, ba bie Busrudfuhrung ber Drufen auf ihren Rormalzuffand um fo

feltener getingt, um fo weniger babei bie Runft von ben fortschreitenden Rraften bes Organismus unterfingt wird.

Dertliche Krankheiten, die bald ohne, bald mit Fieber erscheinen können, und dann diesem einen eigenthumlichen Charakter mittheilen.

Den Nofologen baben die hierher gehörigen Krantheiten manches Ropfzerbrechen verursacht.

In fo fern fie namlich ohne Fieber erschienen, gehorten fie offenbar zu ben chronifchen.

In fo fern sie jedoch in folder Berbindung einstreten, so laffen sie sich, das nicht lange dauernde Fieber ungerechnet, deswegen nicht ohne Iwang zu den chronischen zahlen, weil dies Fieber offenbar bald fiche nischer, bald afthenischer Ratur senn kann.

In so fern bem Praktiker weniger an bem Drte, als an der Art liegen kann, welche er bei Behandlung eines Uebels kennen muß, überlassen wir es Andern, dies sen Krankheitsformen eine passendere Stelle anzuweisen, falls sie eine dergleichen zu sinden wähnen, und indem wir erstens bemerken, daß der hierher gehörigen Kranksbeiten nur vier oder funf sind, nämlich:

Ratarrhe, Rhevmatismen und Glicht, Ruhr und Gallenruhr,

fo erleichtern wir uns auch die gange Darfiellung ber Art, wie fie zu behandeln find, baburch, daß, wenn fie in Gestalt eines katarrhalischen, rhevmatischen,

eines Rubrfiebers te. (febris dytenterica) erfcheinen, Dadurch in ber Behandlung bes Biebers fetbft fein Unters. fchied gemacht wird, ben nicht ber Charafter biefes felbft erheischte. Fieber ift Fieber. Wo es Tuphus ift, wirb es bem Befen biefes gemaß behandelt, und mo es als Synodia ericheinen follte, mas befonders bei Ratarrhen. Rhevmatismen am haufigften der Fall ift, ba wird 'es bem Grade bes lettern gemäß geheilt. Ueberall verbins bet man nur bamit bie Anzeige, bas unter bem Ramen Ratarrh, Ruhr zc. jugleich mit fatt findende ortliche Mebel feinem Charafter, bem bavon überfallenen Theile gemaß zu behandeln, und am wenigsten mochte fich bas ber ber Unterschied zwischen hipigem und ehronischem Rhede matismus in fo fern billigen laffen, bag man ben einen unter bie chronischen, ben andern unter bie acuten Rrantbeiten verweift, ba ber Begriff chronifc foon an fich wieder so schwankend ift.

## Bir fprechen zuerft von ben

### Ratarrhen.

Man verfieht unter Katarrhen einen gereizten, mäßig entzundeten Zustand von Organen, welche ferbfe, schleimige Materie absondern.

Wenn fie magig entzündet werden, fo ift bie fo wen eigene Absonderung aledann vermehrt.

Wenn die Absonderung dagegen gang unterbradt ift, so tann man ziemlich sicher auf einen hoh ern Grab ber Entzundung schließen.

Die Entzündung und die zu ihr im Berhaltniß sies hende Absonderung mare also das Wesentliche des Rastarrhs, naher bestimmt wird er nun noch durch das Absonderungsorgan selbs, in welchem er pradominier.

Þ

Ratarrh ist die gewöhnliche, auf die im nie bern Grade desselben statt sindende, vermehrte Absorderung gegründete Benennung (nara esw). Indessen enhielt er in andern Landern, zu manchen Zeiten auch bei und verschiedene Ramen, womit man theils das Ungewöhnliche der Epidemie, in der er sich zeigte, theils die Gegend, wo er herkam, bezeichnen wollte.

So hat der Franzose seine la grippe, der Iraliener seine mazucht, wir hatten einmal die nordische, die russische Krankheit, die Instuenza 20.

Je nachdem ber Katarrh, bieses ober jenes Organ vorzugereise ergriffen hat, je nachdem erhalt er auch das von verschiedene Namen.

Schuppfen, wenn er die Nase überfallen hat

Suften 2c.

find die gewohnlichen Arten.

Doch hat man auch die

fatarrhalische Braune,

(s. S. 81 im II. Th.)

ferner ben

Achte Pneumonia, meifteutheile nichts iff un

(s. S. 113 im II. Th.).

Ratarrh der Schleimhaut in der harnrihre oder Scheide; der sogenannte katarrhalische Tripper, rhevmatische Tripper,

Selbst die Ruhr ist nach der Ansicht Mancher nichts

Endlich hat man vornehmlich

die fatarrhalische Augenentzundung.

"Selten ift ein Theil gang allem von einem Ratarut, überfallen. Meiftentheils nehmen niehrere an bem Leibene

Antheil, und nur einer leibet vorzüglich. Go ift huften und Schnupfen und Augenentzundung oft jugleich ba, und nur der eine oder andere Zustand ift überwiegend.

Wenn der Katarrh mit einem Fieber vergesellschaftet ift: so tann nicht allein dies Tophus oder Gynochafen, sondern auch selbst schon mit audern frankhaften Ersscheinungen des Organismus in Berbindung ftehn.

So konnte ein gastrisches, ein schleimiges, ein gals liges Fieber, auch noch — ein katarrhalisches senn.

So giebt es manche hitige Ausschlage, welche immer auch in Verbindung mit Katarrhen erscheinen; 3. B., Maseru, Spigpoden.

Wenn die Witterungskonstitution katarrhalisch, d. h. Ratarrhe erzeugend ist: so kann jede Krankheitsform von ihm participiren, d. h. mit ihm, in geringerm oder hos herm Grade complizirt' senn.

Wann namlich die nach ste Ursache, das Wesen des Katarrhs in der abnormen serdsen Secretion, in der Entzündung solcher dazu bestimmten Organe begründer ist; so ist im Gegentheil auch nicht zu leugnen, daß in der umgebenden Temperatur, in der Mischung der Utzmosphäre die entferntern Ursachen enthalten sind, welche ihn erzeugen, wegen welcher er so oft epides misch erscheint.

Abmechselung von Warme und Kalte, Uebergang aus der einen in die andere, wenn er schnell und ohne Vorbereitung geschieht, zieht gewöhnlich, wenn nicht eine große Abhärtung dagegen siatt sindet, wie man es bei den Russen, Finnländern, Norwegern, Lappen, Islans dern, und zum Theil auch unter uns bei einigen Hands werkern beobachtet, den Katarrh sporadisch nach sich, und manche sehr verzärtelte Personen leiden, wegen gar zu großer Empsindlichkeit, fast immer an Katarrhen, weil die geringste veräuderte Temperatur auf sie einen bedeustenden Eindruck macht.

So fehr bagegen Abhartung, Behntsamkeit fchuben tann, fo wenig vermag bies alle Alugheit gegen ben epistemischen, in ber Mischung ber Atmosphare begrunder ten. Man sah schon gange Lander, ja gange Welttheile bavon mit Bligesichnelle überfallen werben.

Dies war mit der Instuenza 3. B. 1782, der Kall. Sie brach an der Sinesischen Granze bei Riachta unter den Anssen aus, und ging allmählig über ganz Austaud, Schweden, Dayemark, Polen, Dentschland, Holland, England, Frankreich, Spanien, Portugal, und sase Mies mand blieb von ihr verschont. Die Schauspiele mußten in London eingesiellt werden, weil alle Schauspieler trank waren; in Petersburg konnte man nicht einmal alle Machen besetzen; in Mannheim wurden die Borstellungen don den Schauspielern oft in vollem Fieberparorreinus gegeben. 40,000 Menschen wurden in Petersburg an einem Tage von ihr übersallen. Die Richtung ging von Norsden nach Süden. Im Januar herrschte sie am Baltischen Meere und der Nordsee, und im August endigte sie sich an den Kusten des Mittelländischen.

Minder sich verbreitend, aber tobtlich genug war vor etwa vierzehn Jahren die La Grippe in Paris. Die Aerzte langten nicht zu, die zahllosen Kranken zu besuchen. An einem Tage waren oft in einer Municipalität 70 bis 80 Tobte. Die Beerdigungsanstalt mußte zu den 80 Pfersden, die sie im Dienste hat, noch 100 anschaffen, Baker buken kaum dreimal, welche soust nicht mit fünsmalisgem Backen fertig werden konnten. Erklären läßt sich eine solche Epidemiesucht.

Die Feuchtigkeit, welche beim Katarrh ausgesonbert wird, ift Ansangs bunn, nach und nach aber wird sie bider. Ansangs ist sie salzig, wundmachend, scharf, späterhin mild.

Un sich ist der Katarrh nicht gefahrlich, ja es bedarf nicht einmal der Kunst des Arztes; die Natur heilt ibn

durch jenen Ausfluß, startern Abgang von Schleim, durch vermehrte Thatigkeit der Saut von felbst, wenn sie nur nicht gestort, irre geleitet wird.

In wie fern er aber haufig ein Begleiter anderer Krankheiten ist, in wie fern er, wenn er oft wieder konnut, den Korper und einzelne Organe desselben vorzüglich schwächt, die Neigung zu andern Arankheiten zusruck läßt, in andre übergeht, ist er durchaus nicht so gleichgultig zu betrachten, so willkommen zu heißen, wie es leider das Borurtheil der gemeinen und quch oft der vornehmen Menschenklasse haben will.

### Schon Tiffot bemertte:

"Das Borurtheil, daß ein Schnupfen niemals gesfährlich senn könne, sen ein Frethum, der taglich vielen Menschen das Leben koste. Es sen nur zu wahr, daß sehr viele Menschen in den Folgen eines Katarrhs ihren Tod finden."

"Ein noch fo gelinder und gemeiner Ratarrh, fest Bogel bingu, er beftebe entweder in einem blofen Schnus pfen ober Suften, ift immer eine Rrantheit, die die Gefundheit fdywacht, und vorzüglich die Bruft angreift. Es ift eine langft bekannte Wahrheit, und durch fehr viele Beifpiele bestätigt, baß ein oft wiedertommender Schuupfen ein Zeichen einer fcmachtichen Gefundheit fen, und eine Reigung gur Schwindsucht und andern chronischen Rrantheiten anzeigt, Die hauptfachlich ans oftere gehomms ter Ausbunftung und Stockungen in den Lungen entftehn, fo wie die Saledrusen von festgeschter katarrhalischer Das terie zuweilen feinhart werden. Je langer ein Ratarrh anhalt, besto schadlicher wird er. Der Suften erschüttert Die Bruft, schwacht die Lungen, treibt bas Blut nach bem Ropfe, benimmt den Schlaf, frort den Appetit und bas Berdauungsgeschaft, und greift den ganzen Rorper an. Es erfolgt endlich ein auszehrendes Rieber und ber Lob, worüber freilich oft Jahr und Lag hingegen tonnen."

In fo fern von Seilung des Ratarrhs die Rede' ift, muß vor allen Dingen ausgemittelt werden:

Db er fieberlos, oder in Berbindung eines Fiebers erscheint;

ob dies Fieber einfach oder zusammengesetzt ift, Epphus oder Smocha ift.

Der Charafter des Fiebers entscheidet dann über bie Behandlung, und nur das ortliche Uebel wird nach den unten anzugebenden Modififationen und Anzeigen laußers bem noch berücksichtigt.

Nimmt man darauf Rudsicht, daß jedes Fieber mit katarrhalischen Zufällen begleitet seyn kann, daß also die verschiedenartigsten sich darin gleichen können, daß die Behandlung des Fiebers Hauptsache seyn muß, daß diese Behandlung aber so verschieden ansfallen wird, als es der verschiedene Genlus des Fiebers erheischt: so sieht man ein, moher die verschiedenent angeblichen Heilmethoden des Katarrhs kommen, überalt richtig seyn-konnten, und doch so sehr einander widersprechend scheinen. Ein Augt beschauptete, mit Adre, den Katarrh geheilt zu haben, während ein anderer schweißtreibende, die Lungen reitzende Mittel, Senes ga, China, Polygala aurieth; sin dritter suchte in den Brechmitteln das Geheimniß, und ein pierter hielt diese für schädlich.

Und alle konnten in dem Falle, von welchem sie abstrahirten, Recht haben, denn der eine sah eine starke Synocha, wo Aderlassen das erste ift, der andere hatte vickleicht einen nervosen Typhus, der dritte einen gallisigen, schleimigen.

Der Katarry an sich erfordert nie eine so widerspreschende Behandlung.

Ift er in Begleitung eines gelinden, einfachen Rastarrhalfiebers fibenischer Art ba, fo bebarf es nur ber

Behandlung beffen; wobei man boch vornehmlich bie Eris fis, bie gewöhnlich in einigen Tagen burch vermehrte! Michunftung eintritt burch lauen Fliederthee ic., gu um: terhalten fachen muß: Bogel empfiehlt in folchen Sallen ::

Rec. Fl. Samb. man. iij.

Inf. ser. lact. fervid. q. s. per semihor.

Colate libr. ij. adm.

Nitr. depur. 318. 130 T

et ma e m Roob. Sambucc. Zis.

The same of Syr. rad; quing. rad. aper. 34.

1 . . D. S. Miler 2 bis 3 Stunden eine Taffe voll.

Berfaffer reicht in foleben Gallen, mo gumal der Aus. rouf Jugbefordern ift, oft bie folgende Mirtur :

og sa Rec. Nitr. pur. 3j. Succ. liquir. 3js.

Solv. in.

ing in a Aq. Fl. Sembucc. 3vi. add.

Sulph, antim. Or, tert. pr. gr. ix.

มาว วาโกร one D. S. B. Mohtumgeschuttelt aller zwei Stung Erd aut ich genden einen Effoffel poff.

Bei getinden afthenischen Fallen bedarf es ber gelinbern, ebenfalls anf Die Saut maßig Wirkeuben Reize, bes Spir, Minderer.; bee Liq. C. C. succe, Int dhulicher 3us fage gu' ben Infufeh ber Meberblumien', unt ihn ebenfalls glidtich vorüber zu führen: ន្តមារៈ១វី 📑

in Commer kommt es mehr auf das brelfche Leiden; und das dagegen zu beobachtende Berfahren an. Es ift ? fellemahe, bag ein einfacher, gutartiger Katarrh boch auch ein gewiffes vorfichtiges, biatetisches Berhalten ers forbert, baß feine gangliche Bernachlaffigung von febr fchloumen Folgen fenn fann, und auch taglich ift, wie leider die Erfahrung lehrt.

Beim gewöhnlichen gntartigen Satarrh nuß, was bie Lebendart anbelangt, ber Araufe boch stets etwas in seiner Rost sich einschränken, weniger und mehr Wegestabilien genießen; sich Bier und Bein versagen, bei gestlind sthenischen Fällen lieber ein Glas Limonade, ein des muleirendes Getränk, ein Glas Mandelmilch zu sich nehmen.

Die Temperatur muß kuhl senn. Der Drang bes Blutes nach dem Kopse wird durch nichts so sehr versmehrt, der Husten, die Trockenheit der Rase durch nichts so erhöht, als durch eine heiße Stube. Hat der Kranke kein Jieber, ist es nicht naßkalt, nicht sehr windig, so ist Spazierengehen in der freien Luft nicht allein sehr nüglich, sondern auch sehr heilsam.

Selbst alles, was der Krante genießt, muß fuhl fepn. Aus demfelben Cunde, den man so eben aufgegestellt fand.

Der Katarrh ift gewöhnlich entweber huften, ober Schnupfen, ober Augenentzundung. Selten find alle bret Uebel in gleichem Grade da.

Die Behandlung ber Augenentzundung weicht von ber einer andern nicht ab. Es kommt auf Grad und Drt an. Man wird also über sie im zweiten Theile bas Nothige suben.

Was ben Schupfen anbelangt, so ist er vornehme lich in ber erstem Periode heftig, empfindlich, mo ber Ausfuß so bann, so maßrig, so scharf ift, daß er Lips pen, Nasenstügel, wund macht, ober wo die Schneiders sche Haut so entzündet ist, daß gar keine Absonderung barin katt sindet und sogenanmer Stockschupfen ba ift.

Man empfiehlt hier warme Danmfe, welche mit einem Trichter in die Nase gezogen werden, und bas Besseuchten der wunden Stellen mit Milchrahm, mit Lippenspomades andere empfehlen das Baschen, das Einziehen des kalten Wassers in die Nase.

### Es wirdefalls it nachher bie Rebe fevn.

Gegen den Huften, der ein viel bringenberes Somptom ift, dienen, so lange er Folge des Entzündungsreiges in der Luftröhre ift, alle schleimige, ölige; spatera hin, wo der abgeschiedene Schleim, der Trieb zum Auswerfen, ihn veranlaßt, nuffen gelind reihende Mittel, den Auswurf befördernde gereicht werden.

Dort also Defokte von der Hb. Malv., Rad. Alsh., Sem. lin. mit Hanig; Eidotter mit Honig, Safergrüßs bekokt, Weizeuflesendekokt, Gerstentisane mit Honig, das Gummi arabieum mit Mandelol, und ahnliche Mittel, hier im zweiten Fall die Kadix liquir.; die Pasta liquir.; die antimonialia, besonders ber Goldschwefel in fleinen Dosen.

Sehr heftigen Reiz jum huften lindert nichts so sicher, als ein Stud Flanell, worauf man die flüchtige mit Kampher vermischte Salbe zu 80 bis 100 Tropfen gebracht hat, unt ben halb herum geschlagen, ober, wo es die Wartung des Kranken erlaubt, ein Umschlag von

Rec. Farin. sem. lin. 3].

Opii pur. pr. 3j.

M. F. p. D. jj. tal. Dos.

D. S. Ein solch Packel mit siebendem Baffee zu einem Umfchlage einzurühren, und nach dem Aufquellen auf Rohlen so warm, als ertragen werden kann, umzuschlagen.

Oft leidet beim Katarrh nur die hintere Rachenhoble, nicht die Luftrobre felbst, die sogenannte katarrhalische Braune; dann kann man durch Gurgelmittel bald und sicher Erleichterung schaffen.

Man bedient sich dazu des Infus. A. Sambucc. mit Oxymell., oder des Rood Sord. mit einem solchen Infus anfgelöst; man läßt die Spec. pro gargarism, emollientes auf ahnliche Art gebraucheu; ja man empsiehlt auch hier wohl das Gutgetin mit Baltum Bafferg mit einer Auflöfung bes Mitrupt,

Dies bringt mich bann zum Schlufferauf die Holer Lung bes Katarrhs durch die Kälte.

Schon vor 30 Jahren rühmte der Königk sächsischel Leibargt, de Moneta, seine Heilung aller katarhalissichen Krankheiten durch die Kalte. Er will auf die fotzigende Art viele Hundert damit geheilt haben

Seine Kranten mußten nur in einer fehr maßig ge-Beizten Stube feyn; und fich, wenn es die Krafte erlaubten, viel in der freien Luft aufhalten! Dabei ließ er' fie alle 4 Stunden einen Theeloffel voll von

> Rec. Nitr. crystall. 3j. Crystall. tart. 3ß. Sal. ammon. 3jj.

M. F. P. D.

nehmen, fehr oft etwas kaltes Baffer trinken, auch, wenn ber Mund und Sals schmerzhaftrift, fich mit Baff, fer, worin Salpeter augeloft ift, gurgeln.

Wenn die Krankheit heftiger ift, so läßt er zur Aber, vielleicht gar mehr, als einmal.

Will es nun noch nicht besser werden so werden vor Schlafengeben die Füße einige Minuten in kaltes Wasser westellt, nachdem sie vorhero durch Betreten des kalten Fußbodens, durch Besprengen mit kaltem Wasser, durch Eintauchen, dazu vorbereitet worden waren. Nur bei suhr empfindlichen Personen, oder wo habituelle Jufschweiße sind, laßt er dieses Wittel weg, und begungt sich nut bem übrigen.

Die Ansicht, die man, burch Browies System geleistet, vom Katarch faste, mußte der Anwendung ber Kalte nothwendig wiederum, freilich nach einer ganz entgegensgeseiten Ansicht, das Wort reden.

Bo jener sie wegen ber Schwache angewendet wiffen

wollte, die dem Katurch gum Grunde: Afge; da sinchte man nun die schwachende Wirkung in der Kalte, und setzte sie darum dem fichenischen Kararrh entgegen.

Jest ist man nicht gerade auf das Ertrem zuruck, gekommen, aber duch fchabet Katte, wie hige, wenn man ben Bersicherungen einiger glauben will, bei jedem Kastarth, und man soll ihn deswegen nie mit Umschlagen und dergleichen Mitteln von kaltem Wasser bereitet bes handeln.

Berfaffer biefes geftaht, baf er bie Wirkung ber Ralte oft im Ratarrh, und mit großem Borthell mahrge= nommen bat. Manchen Katarrh hat er bamit in fo viel Stunden unterdrudt, als er fouft bei bem erften Musgange Tage, um geheilt zu merben, bebarf. meifien murben die befchwerlichen Bufalle, bas fchmerge hafte Schlucken, das Dicfen, das Prennen in ber Rafe, bie fcharfe herabfliegende Feuchtigkeit, Die Beiferteit in wenigen Augenbliden erleichtert, in wenigen Stunden geheilt. Er lagt Arante, benen er Berftand genug gutraut, biefer Methode zu folgen, und fur beren Juftand er fie goeignet balt, faltes Baffer in die Rafe einschlurfen; mit etwas lauem im Winter, mit, einige Stunden von der Atmpfphare erwarmten im Commer laft er ben Un= fang machen, und baun gewihnliches falter Waffer, wie es im Commer der Brunnen, im Winter der aufgethaute Schnee giebt, fortbrauchen. Bei Salsbeschwerben im Rachen wird bamit gegurgelt, bei folden, mo bas Hebel tief fist, langfam, fo febr, ale moglich, bintergeschluckt. Die Stube muß fuhl feyn. Ausgehn bei nicht requeriger. nicht windiger Witterung wird bringend empfohlem

Jedoch nicht in allen Katarrhalkrankheiten verfahrt : er fo; nicht in denen, wo die Epidemie die Berunlassung dazu gab; wo heftiges Katarrhalfieber babel ift, wo vor-! nehmlich die Respirationsorgane leiden. Robles Zimmer, kulle Luft aupflichtt er zwar auch bier, aber weiter geht er baun nicht.

Die Katarrhe, wo er feiner Methode folgt, find vornehmlich:

1) Solde, welche wiebertommen.

Je nicht bergleichen durch schleimige, erweichende Mittel geheilt werden, besto größer wird die Disposition der Theile; besto mehr werden die geringsten Abwechses lungen der Temperatur empfunden. hier kommt es darauf an, dagegen abzustumpfen. Das Praservativ ist auch das beste heilmittel.

2) Solche, welche vornehmlich ihren Sig in ber Schneiberschen Saut, im Rachen haben.

Auf fie wirkt die Kalte am besten ein, und sie find fur den darin enthaltenen Wechsel der Temperatur auch weniger empfindlich, als die Luftrohre. Wo der Sit des Ratarrhs vornehmlich, fast allein darauf beschränkt ift, sah er die Kälte, als Gurgelmittel, als Getrank, nichts nüten, im Gegentheil das Uebel nur sehr vermehren.

8) Solche, welche voruchmlich Folge eines augens blieflichen einwirkenben Reiges waren.

Manche, werden durch eine heiße Stube, in die fie and der Kalte tommen, durch Spatiergange, trodine, staubige Witterung, augenblidlich von einem Ratarrh heimgesucht, der dann bei diefer Behandlung eben so aus genblidlich verschwindet.

Wenn, wie man fieht, Ratarrhe an sich nicht gesfährlich, an sich leicht zu heilen find, so ift ce besto schwerer, da, wo sie habituell wurden, die Wiederkehr zu verhindern, und ihren Uebergang in Schwindsucht, wozu sie denn so sehr hinneigen, zu verhüten. Oft ist der Kastarrh so habituell geworden, daß er gar nicht mehr weicht.

Die Anzeign ist hier bappelt.

Einmal die Schwäcke des franthafpen Abeils aufzuheben; indem man die des ganzen Organismus verbeffert.

Dann die Urfache zu verbannen, die die immer neus erfolgende Wiederkehr begründet.

Der ersten wird nach Rraften begegnet durch nahrs hafte Diat; durch laue Baber, durch Schwefels, und spaterhin durch Eisenbaber, durch Gisenmittel, durch bira tere Mittel innerlich genommen, Das islandische Moos bekommt solchen Hulfsbedurftigen recht wohl.

Alles kommt daranf an, daß die Kultur ber Sant nicht vernachläßigt, die Ausbunftung derselben nicht fo ver meterbrochen wird; daß der Kranke sich allmäblig an den Wechsel der Temperatur theils gewöhne, theils zu auffallenden Wechsel derselben vermeide. Aufmerksankeit und forgkältiges Fortschreiten, Auhalten in dem, was die Daut ftarkt, bringt auch noch oft den Schwächlichen weit.

Um die ortliche Schwäche in den Respirationsorganen zu heben, ist es sehr gut, wenn man ein Pechpstafter auf der Bruft anhaltend einen Monat, und darüber tragen läst, wenn man dem Kranken empsiehlt, sich allmählig der dicken Halsbedeckungen zu entwöhnen, den Hals kale zu waschen, mit kaltem Wasser sleißig zu gurgeln, dass selbe in die Rase einzuschlürfen.

Für ben lettern 3med reigende Schnupftabade, 3. B. den überall fo verbreiteten Schnesberger, ober eis nen ihm abnlichen folgenden:

Rec. Hb. nicot.
— major.
Fl. Lavend.
Sach. alb. ana 5j.
M. F. P. D.

ju verordnen, halte ich, wenn es nicht noch auf Ausleerung gaber, ftodender, vielleicht noch in ben Stirmboblen, highmorischen Soblen befindlichen Feuchtigkeiten ankommt, für minder zweitmädig. In Gegensheld wird biefer Reiz mir die ftarke Absonderung mehr befordern. Es kommt bier darauf an, den Ton der Faser zu erhöshen, und dazu scheint das talte Wasser ungleich wirksamer zu sepn.

Mit. Nugen fann man in bemfelben etwas Alaun ober meißen Bitriol auflofen.

Ourch biese und ahnliche, ans dem allgemeinen Charatter hervorgehenden Borschriften lassen sich oft noch Krante berstellen, wo man an der sich schon entwickelten Schleimschwindsucht wenig mehr zu zweiseln Ursache hatte. Ich sah einen, der sich mit dem hartnäckigsten immer wiederkehrenden Katarrh über vier Monate geplagt hatte, und zum Stelett abgemergelt mar, durch den anhaltenden Gebrauch von

Rec. Solut. mart. mur. 3j.

D. S. Täglich dreinfel 50 Tropfen in ein Glas Wein;

welche späterhin mit der Betuschesschen Tinktur vertauscht wurde, nicht allein glücklich genesen, sondern auch dem mitgetheilten Plane zufolge so wenig von seinem habituell gewordenen Uebel wieder überfallen werden, daß jest Jahr und Tag vergeht, ohne daß er eiwas Schmipfen bekommt, der dann in zwei, drei Tagen vorbei ist.

## Rhevmatismus und Gicht.

Ueber die Joentitat der Gicht und des Rhebmatismus zu streiten, war und ist unter den Aerzten so gewöhnlich, daß man vergebens bemuht senn wurde, dem Tadel aller zu entgehen, wenn man beide Krankheitsformen trennte.

Daß es zwischen vollkommen ausgebildeter Gicht und bem Rhevmatismus sinnlich sehr wahrnehmbare Berschies benheiten giebt, ift nicht zur lenguen. Dan fieht faft ftets., bag.

bie Gicht fich vornehmich auf Gelenken und bie Schleimbehalter vieser; der Rheymatismus aber meht auf die fleistigen, fehnigen, nervosen Theile beschrantt;

ferner, daß

die Sicht vornehmlich den Magen und die Nieren zu affiziren scheint, vermöge welcher Affektion ein Uebermaaß von phosphorsaurem Raff erzeugt wird, der sich in den Gelenken anhäuft, diese undeweglich macht. Schon wor dem Sichtanschle verliert der Urin die ihm zukommende Phosphorsaure, die Grundlage des Anochensibsses; und der Magen wird verdorben. Beim Rhevmatismus bemerkt man davon nichts.

Dann feben wir auch, baß

die Gicht gewöhnlich den Schmerz nach dem Fieber, der Rhebmatiomus denfelben vor diesem erscheinen laft.

Rleinere, zweibentigere, unbestimmtere Merknate, 3. B. von der Ansteckung, von der Erblichkeit, von der Art, wie die Marme jene lindert, diesen oft \*) vermehrt, wollen wir übergehn.

Das, was hier angegeben ift, mochte ben wesent= bichsten Unterschied ausmachen.

Sprechen wir querft vom

## Rheomatismus.

Im weitlaufigsten Sinne besegt man damit jeben in Den außerlichen Theilen befindlichen Schmerz.

Im engern bagegen nur ben in ben undfulofen, merstolen, fehnigen Theilen befindlichen, ber, ohne Symptom anderer Krankheiten zu fenn, aus ber unterdruckten Auspauftung, mithin gleich ben Katarrhen eutsteht, und mit biefen die Urfache gemein hat.

<sup>\* \*)</sup> Aber auch nicht immer! ( ) to The ;

Mehrentheils entsieht der Schmerz schnell; in heftigern, oder in unbedeutenden Grade. Der Krante befand sich oft volltommen wohl, und ehe er sich versah, ift eine Seite des Kopfes, oder ein Arm, ein Theil der Bruft, des Ruckens, der Schenkel, Fuße zc. davon ersgriffen, die Bewegung dieses Theiles gehemmt, ober doch erschwert und den Schmerz vermehrend.

Bisweilen bleibt nun ber Schmerz auf einer und berfelben Stelle. (Rhovm, fixus.)

Bisweilen aber geht er von einem Theil auf einen andern. (Rhevm. vagus.)

Bon den Sehnen, Musteln, geht er oft auf die Rnochen über, und treibt diese auf, verursacht schmerzhafte Knoten.

Manchmal ift er mit den übrigen Zeichen der Ents zundung verbunden, und formirt eine dergleichen selbst, meistentheils aber bleibt es blos bei den Schmerzen, oder eine dazu kommende Geschwulst ist kalt, nicht roth, nicht heiß.

Das erftere nennt man einen hitzigen, diefes einen chronifden Rhevmatismus.

Da jedoch darin fein wesentlicher Unterschied liegt, da der erstere sehr leicht in den letztern übergeht, und da endlich der ganze Unterschied nur von der Receptis vität und Disposition des davon ergriffenen Körpers abshängt, so möchte es wohl nicht zu billigen seyn, den eis nen Rhevmatismus unter die Klasse der acuten, und den andern unter die der ehronischen Krankheiten zu bringen.

Bald ift endlich ber Rhevmatismus mit, bald obne Fieber ba.

Und dieses Fieber, welches man zwar bas thevmas tische nennt, tann bemohngeachtet nur, wie jebes ans bere, zufolge feines ihm sonft eigenen Charafters betrach. tet, folglich als Synocha, ober als Typhus behans belt werden; wobei wir denn nur noch den Rhevmariss mus als ein fur sich bestehendes ortliches Uebel ansehen.

Je nachdem der Rhevmatismus diesen oder jenen Theil befällt, je nachdem enthalt er auch noch verschies dene Namen:

Steifer Sals,

Rhevmatisches Zahnmeh,'

Dhrenfchmerz rhevmatischer Art,

Seitenftechen,

Lendenweh;

Suftmeh,

rhevmatischer Kreugschmerg u. find bie gewöhnlichsten Bezeichnungen.

Einige andere Formen dieses Uebelbefindens werden bald hierher, bald zur Gicht gerechnet. hierher gehort z. B. ber Gesichtsschmerz.

Der Berfasser wird ihn aus unten anzugebenden Grunden bier einschalten.

Die entferntere Urfache, welche ben Rhevmatismus veranlast, ift, wie schon erinnert, ihm und bem Ratarrh gemein.

Daß dieselben Einstüsse hier aber Rhevmatismus und bort Katarrh erzeugen, hangt eines Theils von den verschiedenen Dispositionen und der Schwäche ab, welche die einzelnen Gebilde bei dem einen hier, bei dem ansdern aber dort ergriffen hat, andern Theils von der nachssten Ursache, von dem Wesen des Rhevmatismus, die wir viel zu wenig nur vermuthen können, um darüber zu urtheilen.

Das, was man fonft unter bem Namen rhev matifcher Scharfe als Urfache anerkannte, die man aus ber zurudgetretenen Ausbanftungsmaterie herteitete, ift, fo fehr auch bei bet Dauer bes Ucbels eine weranderte

Mischung ber Safte mahrzunehmen ift, doch wohl eber ? Probutt, als eigentliche nachfte Ursache bes Uebels.

Ueber Dauer, über Ausgang des Rhevmatismus laft fich ungemein wenig beftimmen.

Bald dauert er nur wenig Stunden, Tage, Bochen; bald vergehn Monate, ja er wird endlich oft ganz habituell.

Bald verschwindet er ohne 'alle weitere Symptome so unmerklich, wie er gekommen war, bald aber sieht man auch, wie ihm eine meist schmerzlose Geschwulft oft an einem andern Orte nachfolgt; wie er sich mit warmen Schweiße endigt, wie der Urin trube ist zc.

In andere Arantheiten geht er nicht leicht über, benn wenn es das damit verbundene Fieber thut, so ift dies auf Rechnung des Fiebers, nicht auf seine, das drtliche Uebel, zu schreiben.

Im Fall der Entzündung fogar pflegt diese faft immer mit Zertheilung fich zu endigen. Nur selten eitert fie, oder hinterläßt Stockungen, Berdiktungen, Anschwellungen.

Also kann auch ber Tob nicht leicht Folge bes Rhetsmatismus fenn, und gewissermaßen nur mittelbas rerweise.

Dann nämlich, wenn er etwa ploglich einen ebeln, innern Theil ergreift, Entzundung diefes erregt, oder wenn die Schmerzen so heftig find, daß ber Schlaf mangelt, die Ernahrung leidet zc.

In so fern fieht man auch, daß die Prognofis bier fast immer gunftig ausfallen muß, die nicht immer zu bestimmende Dauer abgerechnet.

Bas die Behandlung anbelangt, so verfahren wir zuerst bem allgemeinen Charakter des Uebels gemäß, ob es sthenisch ober asthenisch ist.

Den fthenischen, ben wir bann als rhebmatische Ent-

zündung sehen werden, heilen wir durch Blutegel, Schröpfe köpfe, bedecken ihn nur mäßig, und dies um destomehr, da derselbe oft für die leiseste Bedeckung widernatürlich empfänglich ist. Das damit verbundene Fieber wird dann ebenfalls dem Grade und dem sthenischen Charakter ges mäß behandelt, und wir nehmen nur, wie beim Katarsthalsieber, darauf Rücksicht, die Thätigkeit der Haut, deren Berletzung die Gelegenheit zur Krankheit gab, wies der in ihre Rechte einzusetzen, indem wir gelinde Disphoretica, Fliederiufusum, Antimonialia in kleinen Gaben, Spiritus Mindereri ze. verordnen, um in den allermeisten Fällen die Heilung sicher und schnell bewirkt zu sehn.

Bas aber nun freilich den asthenischen Rheomas tismus anbelangt, so gelingt es mit ihm nicht immer, und dann um desto weniger so geschwind, je mehr viels leicht andere Berhaltnisse des Organismus mit ihm comsplicit sind.

Der a cute afthenische weicht zwar ebenfalls nicht selten, wenn wir das Fieber seinem Grade und Charafter gemäß behandeln, eben so geschwind.

Aber eines Thells ift es nicht immer ber Fall, sons bern bas Fieber weicht, und ber Rhevmatismus bleibt zurud, und in jedem Fall beinahe kommt es, andern Theils, auf ben Gebrauch kraftiger, die Thatigkeit ber Haut erregender Mittel an.

Rampher, Doversches Pulver, Minderers Geift, Sirschhornspicitus, find in fieberhaften gallen die wirt. famften innerlichen Mittel.

Heber alle haben wir schon Borfchriften.

Was die außere Behandlung dann anbelangt, so sind getinde, sthenische Reize in mancherlei Art und Weise auzuwenden; indessen ist hier mit gehöriger Behutsamkeit zu verfahren, und bald thut jenes, bald dieses wohl. Salben und fettige Pflaster, Dele, selbst Kampherol bes

kommen am feltensten. Bahrscheinlich eben, weil fie bie Chatigkeit ber haut lahmen.

Bisweilen reichen schon Friktionen mit trocknem erwarmten Flanell hin; oder bergleichen mit einer Burfte. Besonders wenn man ben leidenden Theil über ein Kohlenfeuer halt, worauf Bernstein, Mastix und derstleichen verdampft werden.

Bisweilen aber vermehren alle Berührungen, Bewegungen den Schmerz auf eine unerträgliche Art, und dann ist es nicht gut, hartnäckig darauf zu bestehen, sone dern Ruhe und gleichmäßige Wärme zu empfehlen, wobei man den leidenden Theil in Flanell, in Wachstaffet, in Pelzwerk einwickelt, mit trockenen Kräutern bestreut, oder eine Auflösung des Brechweinsteins, die spanische Fliezgentinktur, das Linimentum volatile mit Opium, falls es vertragen wird, einreiben läst.

Allein wenn auch viele leichtere afthenische Falle das burch geschwind geheilt werden, so gluckt es boch, zumal bei benen, die gleich im Anfange sieberlos, und wohl gar mit einem andern Krankheitszustande complicirt sind, oder die nach einem Fieber hartnäckig wegen unzweckmäs siger Behandlung oder aus andern nicht immer einleuchstenden Ursachen sind, nicht immer so.

Hier hat denn die Empirie, die rationelle, wie die grobe, gemeine, so oft ihr freies Feld, und es werden wechselsweise die durchdringendsten, slüchtigsten, betaubenden, schweißtreibenden zc. Mittel oft so lange umsonst angewandt, bis endlich das dem individuellen Charafter am besten zusagende getroffen, oder die Complication getroffen und beseitigt ist, oder endlich die Natur mit gebolsen hat.

Nicht felten sieht man nämlich, daß, wenn alle Mitstel zwecklos schienen, am Ende, bei eintretendem Frühjahr, Sommer, das Uebel von selbst weicht — sich mindert.

Die wirkfamften, innern Mittel gegen bergleichen

hartnadige chronische Rhevmationen wollen wir hier na-

Buerft bas Acouft.

Es ift ein fehr bewährtes Mittel, bas man in Duls ber und in Extratt, im Infufo ju geben pflegt.

Das Extraft reicht man, wie bas Pulver, in Pulver- ober in Pitlengestalt. 3. B.

Rec. Extr. acon, gr. j—ij.
Sacch. alb. jjf.
M. F. P. D. S.

Ein Stud auf einmal.

Man fangt auch wohl mit einer noch kleinern Gabe an, kann aber bis auf 10—15 Gran am Ende steigen, ba sich der Organismus balb au den Reiz gewöhnt, und der Grad desselben gesteigert werden muß.

Stort machte, wie auf mehrere andere Pflanzengifte, so auch auf dieses vornehmlich aufmerksam. In
den heftigsten Glieder und Gichtschmerzen, wo alle Bes
wegung der Glieder unmöglich schien, wo Knoten in den
Gelenken waren, sah er die herrlichsten Folgen davon,
die auch die Erfahrung nachher unzähligemal erwiesen
hat. Es befordert den Schweiß, den Urinabgang unges
mein. Nur muß es zwecknäßig bereitet seyn. Der Ges
ruch des sorgfältig inspissirten Extrakts gleicht dem des
Mäuseurins. Daß das Mangelhafte in der Bereitung
oft die Ursache ber mißlungenen Unwendung ist, bedarf
wohl keines Erweises.

Wo man dies fürchten muß, verordnet man tieber das Pulver, entweder in Pulvergestalt zu 1 bis 10 Gran mit Jucker oder deß etwas, oder in Pillen, wie No. 47. im zweiten Theile sie enthalten. Stork gab das Pulver gleich vom ersten Anfang an zu 10 — 20 Gran. Die Borsicht heisehr indessen aufangs geringere. Gaben.

Rampf gab mit fehr gludlichem Erfolg bas Ace nit in einer Effeng, die aus Bij getrodneter Blatter mit Zuij guten Weingeistes bereitet mar, und ließ mit 5 bis 10 Tropfen aufangen.

Be frifcher bas Extratt ift, befto heftiger ift feine Birtung. Jahriges Extratt ift fast gang ummirkfam.

Eine Muffosung beffelben in der folgenden Borforift;

Rec. Extr. acon. 38-3j.

Solv. in

Spir, Minder. Bii,

Liq. C. C. succ. 3i.

D. S. Aller vier Stunden 25-30 Tropfen,

oder in der Tinct, guajac. volat. 3js zu 10—15 Tropa fen gereicht, bekommt nach des Berkassers Ersahrungen vorzüglich darum oft sehr wohl, weil es in der That nicht immer glücken will, durch das Aconium die Thatigkeit der Haut zu erregen, jede andere Wirkung auf den Orzganismus aber, auf den Magen, Darukanal, zweckwizdrig ist, die Fortsetzung des Gebrauchs erschwert, perdieztet. Oft ist daber ein Jusat von Jimmt, Kalmus, Ingwer ze., eben so nühlich, als nothig, so wie durch die mitgetheiste Form die Wirkung, die man beabsichtigt, erleichtert, vorbereitet wird.

Gang so läßt sich auch die Belladonna anwenden, die jedoch nicht über einen halben Gran anfangs zu gebrauchen ware, (Man f. w. u. S. 161.)

Der Schierling, die Dulcamara, die Arnisch, bas Gnajakholz und Gnajakgummi, die Wachholderbeeren, und mehrere andere sind nicht selften, besonders die Dulcamara und das Lign. guajee, in Dekokten angewendet worden. Sie wirken auf die Saut erregend, und haben wohl noch andere Krafte auf die Mischung des Organismus. Bom Sugiak wird

moch unten, wo ber Nugen beffelben gegen bie Gicht gur Sprache kommt, bas Rothige bemerkt werben. In Diesfer behauptet es eine vorzügliche Stelle.

Die sibirische Schneerose (Rhododendron Chrysanthi) ist uns durch Gmelin bekannt geworden. Die Jäger an den Lenagebirgen brauchen sie gegen das Reißen als das einzige Mittel. Pallas versichert das seißen als das einzige Mittel. Pallas versichert das seißen als das Mittel wirkt sehr heftig, erregt heftige Angsty Bieberrausch, ja selbst Sinnlosigkeit, und in den Theilen, die vom Reißen ergriffen sind, ein immerwährendes Aribbeln. Während der Wirkung der Arznei haben die Kransten starten Durst; wenn dieser mit kaltem Wasser befriedigt wird, so erfolgt ein heftiges, aber heilsames Erbrechen. Diese Notizen des berühmten Pallas sind auch späterhin von Kölpin, Gutfeldt, Jimmermann, und andern bestätigt worden. Man verschreibt dies Wittel:

Rec. Stipit, et folior. Rhodod, Chrysanth, 3ij.

Aq. font. Zviiii.

Stent in digest in vase bene obturato
per horas viginti quat, ad ebullit, et reman, Ziii, usq. Col.

D. S. Fruh Morgens eine halbe Theetaffe.

Man laßt ben Kranken die Wirkung im Bette abwarten, und nach Maafgabe bieser die Gabe verstärken, ober dieselbe nach 8—12 Stunden wiederholen.

Das Brennfraut oder bie flammula jovis wird in Ertraft und in Defoft verordnet.

Es ist ein sehr heftig wirkendes Mittel, wenn man nach den Erscheinungen geht, die es außerlich, als reinis gendes, agendes Mittel auf den Organismus hat. Man sah, daß es bie heftigsten Knochenschmerzen heilte.

Man verordnet es:

Rec. Fol. flamm. jov. sicc. 3ij. Conc. et inf.

Aq. ferv. q. p.
Stent per quadrant. hor, Yase claus,
Dein coq. ad reman.

Colat. Ibj.

Add.

Syr. comm. q. s. ad gust.

D. S. Täglich 2-4 kleine Bierglaser woll

Bon ben Blumen nimmt man die Halfte weniger. Allmablig aber mehrt man die Blatter oder die Blumen im sich gleich bleibenden Verhaltniß bes Wassers,

Die Blatter der Stechpalme (llex aquifolii) find ebenfalls ein neueres Mittel gegen Gicht und Rhebmatismus. Sie wurden von Braunschweig aus bekannt, und Reil in Halle bestätigte das, was man dort von ihrer Wirksamkeit beobachtet hatte. Man läßt sie als einen gewöhnlichen Thee bereiten, und statt andern Gestränkes nehmen.

Auch das Mezereum hat fich oft in verzweifelten Fallen febr hulfreich, besonders bei Anochengeschwulften, bei venerischer Complication gezeigt. Man giebt ein recht fartes Detott taglich dreimal zu einem Weinglas warm.

Mollwit rath in solchen Fallen:

Rec. Rad. sa sap rill.
Stipit. dulcam. ana 3iij.
Cort. mezer.
Rd. liquir. ana 3j.
M. Conc. D. S.

Dier gehaufte Efloffel mit 2 Pfund Baffer auf die Salfte eingekocht, und bavon taglich einige Glafer genommen. In folden mit venerischem Miasma complicirten Rhevmationen wird auch oft das Quedfilber empfohlen; die zum Speichelflusse soll man es, besonders in den eingreisenden Gestalten des Sublimats, des mercurius nitrosus, reichen.

Den Sublinat wurde man vornehmlich, da, wo er nicht vom Magen vertragen wurde, nach Wendelstadt in warmen Babern anwenden konnen. Er last zij auflosen, und sah nach einigen dergleichen den hartnackigsten osteocopus schwinden.

Den mercurius nitrosus bereitet und perordnet man am zwedmäßigften in folgender Gestalt:

Rec. Merc. viv. puriss. 51,
Acid. nitr, fort. 31 fs.
Solv. D. 8,

Laglith dreimal 1 Tropfen in zwei Efloffet Bimmtroaffer zu nehmen,

Immer aber muffen bei ber Darreichung biefer, ben Organismus heftig angreifender Mittel:

- 1) die Rrafte deffelben, besonders die der Berdauung noch gut fenn;
- 2) durch Nghrung und schidliche Rebenmittel, bittere Stoffe, China und bergl., gut erhalten werben;
- 3) durch die früher angegebenen muß man immer diese unterstützen.

Das letztere wird dann auch hier sowohl, wie in allen Rheumatismen, durch manche außere Mittel ers reicht werden.

Einige sind schon beim a cuten asthenischen genapnt. Der chronische verlangt gewöhnlich eindringendere, belebendere Reize, wobei aber immer nicht zu vergessen ist, daß bisweilen der leidende Theil durchaus nicht viel Masnipulation verträgt, welche mit dem Einreiben von Sale

ben 3. B. verbunden ware, so daß manchmal alle und sjede Mittel außerlich nicht zusagen wollen, und man das her nicht hartnackig auf einem besiehen muß.

Blasenpflaster, Senfumschläge find bie bestanntesten Mittel, welche bei allen afthenischen acutenund chronischen Rhevmatismen nuglich sepn konnen, ob sie schon, zumal bei ben chronischen, auch ofters im Stiche lassen. Wenn die Schmerzen auf einen einziegen Theil eingeschränkt sind, sind sie am halfreichsten.

In andern Fallen erleichtern fie aber auch nur so lange, als der erste Reiz ift, und wenn man dies mahrenimmt, dann ift es beffer, das Geschwur sogleich wieder zuheilen zu laffen, und einen andern Reiz zu versuchen.

In ungahligen Fallen nutte ber Bachstaffet, wie benn ber in Rurnberg verfertigte Schutzische fast weltsberühmt ift, obschon er ebenfalls bisweilen nicht allein im Stiche laft, sondern auch die Schmerzen ungeheuer erhöht.

In andern, kalten, mehr auf die Nervengeflechte und Stamme beschränkten empfiehlt sich ein reigendes Pflasfter, 3. B. Empl. diaphoret. Minsicht. mit dem Bilfenskrautpflaster vermischt.

Rec. Empl. diaphoret. Mynsicht. 3iii, — d. Hyosc. 3j.

Malax.

Spirit. Minder.

D. S. Auf einmal aufzustreichen,

Ober ein Pechpflafter.

Muzahligemal verordnete bei hartnadigem Kreuzweh ber Berfaffer ein Lacamahaepflafter von ber Große einer Quadratviertelelle, oder folgendes Pechpflafter mit bem auffallendsten Ruten.

Rec. Pic. alb. 3/s.

Camph. 3/s.

Opii par. 3/s.

Ol. petr. alb. q. s.

M. F. Empl.

Đ,

Da, wo anhaltende Steifigkeit entweder zugleich mit bem Schmerze verbunden ift, oder nach diesem zuruck bleibt, da bekommen Dampfe, die man an den leidenden Theit geben tagt, ungemein wohl. Man last fie von bloßem Wasser oder Wasse mit Bein, oder Essig, mit aromatischenskrautern, oder Schmefelleber gemischt bereiten.

Die letztern, bie boch ohne Zweifel in hartnäckigen Fällen bie willfommenften feine burften, find am zwecks maßigsten und leichtesten so zu bereiten;

In eine Bademanne von der erforderlichen Große lagt man einen Schemel seigen, auf dem der Fuß oder Arm ober der halbe Korper des Kranten gemächlich ruhen kann; so daß der leidende Theil nicht von der heißen Fluchtigkeit beruhrt wird.

Nun werden einige Maaß siedendes Wasser auf eine Unze kalkartige Schwefelleber gegossen, der Patient bringt sein Glied auf dem Schemel in die gehörige Lage, man schüttet einige Glaser starken Weinessig zu, bedeckt die Lanne und das Glied recht sorgfaltig, und läßt es, so lange sich Schweselleberluft entbindet, in dieser Lage.

Ueberhaupt find funftliche und naturliche Schwefelbaber von vorzüglichem Rugen, die Ruckehr, die Ueberbleibsel chronischer Rhevmatismen wegzunehmen, Das Nenndorfer, Topliger, Nachner Bad find seit urale ten Zeiten berühmt.

Die Nachner Quellen find bie ftartften, Gie ent. balten in 36 Ungen:

| Luftsaures mineralis | djes       | Altali .  | 3577            | Gran           |
|----------------------|------------|-----------|-----------------|----------------|
| Rochfalzfaures miner | ralise     | hes Ulkal | i 1612          |                |
| Schwefelfaures       | <u>ٺ</u> . | -         | 6 <del>.8</del> |                |
| Luftsaure Ralterde   |            |           | 31              | <del></del>    |
| Rieselerde .         |            | •         | . 3             | <del></del> ,  |
| Luftsaure .          |            | • .       | 19              | Rubikzoll      |
| Depatifche Luft      |            | 10 h      | . 20            | <del>, –</del> |

Man trinft und badet hier. Schon Rarl ber Groffe schiug seine Residenz nirgends lieber, als hier auf, um bier baben zu konnen.

Das Nenndorfer; in der Graffchaft Schaumburg gelegene, Bad enthalt in 46 Ungen;

| Glaubers : Wundersalz ::   | 11 6             | iran        |
|----------------------------|------------------|-------------|
| Bitterfalz                 | 33               |             |
| Selenit                    | 77               | _           |
| Rodysalz .                 | · / 7            | <del></del> |
| Rochsalzsaure Bittererbe . | 11               |             |
| Luft faure                 | 1 2              |             |
| Luftsaure Kalkerde         | 2 <sup>7</sup> 8 |             |
| Rieselerde                 | 1                | ·           |
| Erdharzigen Stoff          | , 3              |             |

Der Gehalt der Luftsaure, des Schwefelgases, des Schwefels ist unbestimmt, allein der Ruf, den das Bad seit 300 Jahren behauptet, der starke hepatische Geruch und Geschmack beweist hiulanglich die bedeutende Menge oder die kraftige Auflosung dieses Stoffes,

Kunftliche Schwefelbader werden aus 3ij - Ziij kalkartige ober alkalinische Schwefelleber gemacht. Die Praparate zu dergleichen mit dem Eisen vermischt, wie sie Gottlings Wittwe in Jena liefert, konnen der Theozie nach nicht anders, als sehr heilsam senn. Ucber den

Gebrauch und Erfolg felbst ist noch zu wenig bekannt ges worden.

Als fehr wirkfame außere Mittel find auch Umeifenbaber, Elektricitat, Galvanismus befannt geworden.

Die Am eifenbaber werden bereitet, indem man eine beliebige Menge Ameifen mit Baffer focht.

Die Elektricitat wird, indem man aus dem leis benden Theil Funken zieht, oder auch denselben gleichsam in ein Dunstbad davon bringt, angewendet.

Der Galvanismus ift faft gang wieder entschlums mert, mochte aber hier noch am ersten eine Stelle verbienen.

Auch der Magnetismus ward oft als nützlich gespriesen.

Bon Andern wurden blinde Schropftopfe ans gewandt.

Some empfahl im Lendenweh folgende Salbe ungemein:

Rec. Camph. 9j.

Solv. in

Ol. tereb. 3ij.

adm.

Sal. C. C. gr. xv.

Pulv. cumin. rom. 3ij.

Ungu. nerv. disp. Ed. 35.

Sapon, nigr. 31,

D. S. Auf Leder zu ftreichen und auf die Lenden zu legen.

Ungähliger anderer Mittel, z. B. der Essonita pyzethri, theils von Aerzten, theils von Nichtarzten gespriesen, nicht zu gebenken. Was dem einen half, schapdete, nützte wenigstens oft nichts — dem andern. Und beswegen nunß man mehrere Mittel nothwendig kenten,

versnehen. Die Schmerzen sind oft so unerträglich, baß der Kranke verzweifeln will, und auf Hulfe — schleunige Hulfe dringt.

In offentlichen Blattern wurden senst haufig von frn. Schellenberg in Weimar antirhermatische Schuhsohlen angeboten, und als die sichersten Ableister der rhevmatischen Materie augepriesen. Ware alles wahr, was ihr Ersinder davon sagt, er muste bald über Tausende commandiren. Leider bestehen sie aus nichts, als — Filz, der mit Wasser gekocht wird, worin eine kleine Menge Campher gekocht wird, von dem das Wasser nur einen sehr geringen Theil auflosen kann. Sie sichern also den Fuß so ziemlich gegen Erkaltung, und leisten, was wollene Kleidung bei schwächlichen, rhevmazissichen Personen überhaupt leistet.

Mit den Rhevmatismen ift es, wie mit den Ratar-

Der Aranke kann bem wur durch die Aultur seiner Saut, durch Startung des ganzen Körpers vorbeugen, indem er sich zugleich vor dem in Acht nimmt, was die Rückkehr am leichtesten veranlaft. Hier also muffen Basber, gute kräftige Diat, gleichformige Unterhaltung der Ausdunftung durch flanellne Kleidung, das beste ehun.

Besonders ift Flanellkleidung, auf der blogen Sant getragen, Personen, beren Ausdunstung leicht in Unords nung gebracht wird, das ganze Jahr hindurch zu empfehsten. Die Grunde findet man in Forsters, Sufelands und andern Schriften auseinander gesetzt.

Auffallend ift es, daß, während die Aerzte, die das Tragen des Flanells empfehlen, alle auf öftern Wechsel solcher Reidungsstücke und auch wohl mit völligem Recht bestanden, nichts destoweniger ein Englander, Simms, gerade das Gegentheil empfiehlt, und zwar mit dem Bezmerken, daß das blige Wesch, welches die Haut bei langem Tragen solcher Reidungsstücke anuehme, sie vor Bez

eintrachtigungen ber Atmosphare fehuge, daß fie, bavon befreit, nur um befto empfindlicher dagegen werbe.

Das Ganze möchte auf Sophistereien hinauslaufen, und der gesunden Theorie, wie der Erfahrung gleich sehr widersprechen; obschon Fälle genug vorhanden sind, wo Personen sich im ganzen Leben, Hände, Ropf und Füsse abgerechnet, nie die Haut gereinigt hatten, und doch ein hohes Alter bei guter, ununterbrochener Gesundheit ersteichten.

Die Behandlung des Mhevmatismus ist zwar in der Hauptsache immer dieselbe, es moge derselbe seinen Sig haben, wo et wolle. Doch verdienen folgende Arten noch einige speciellere Bemerkungen, weil sie in ihren Erscheisnungen sich so gleich sind, und mehrere Mittel, die gezgen den Rhevmatismus überhaupt dienlich senn mußten, doch vornehmlich hier ihren Auf erwarben.

hierhin gehört zuerft

## bas Lenbenweh.

Man versteht darunter einen heftigen, oft außerst empfindlichen Schmerz rhevmatischer Art in den außern hautigen muskulosen Theilen; der auch wohl den Lendens muskel ergreift, und jede Aufrichtung und Beugung des Schenkels erschwert — schmerzhaft, — unmöglich macht.

Buweilen ift auch wegen Antheil ber innern Organe, Stuhlzwang, Strangurie, Uebelfeit damit verbunden.

Ober ber Schmerz zieht fich von ben Rieren langs ben Barngangen bis ans Schaambein herunter.

Bisweilen ift ber Schmerz nur auf das Kreuzbein (Kreuzweh) ober gar nur das Kudutsbein (Spasmus fixus Paracelsi) eingeschränkt.

Jede Bewegung ift dem Kranken oft eben fo unmoge lich als schmerzhaft. In ber peinlichsten Lage muß er

oft viele Stunden verharren, weil er fie, selbst bei der peinlichsten Anstrengung, nicht verhindern kann.

Die Behandlung richtet sich darnach, ob es hisigesthenischer, oder dergleichen afthenischer, oder nur chronisscher Urt ift. Die beiden letztern welchen oft am schnellsten der Arnica innerlich und einem Tacamahacpflaster außerlich.

Man läßt 1 Quentchen Arnicabluthen, welche auch oft bei andern Rhevmatismen hulfreich wirken, mit 2 Taffen siedendem Wasser übergießen, und davon aller Stunden eine halbe Taffe nehmen. Damit fahrt man so lange fort, die Wirkung erfolgt, oder sich ein gelindes Breunen im Magen einstellt, welches fast nie auszubleis ben pflegt. Des Abends alsdaun ein Doversches Pulver. Oft ist damit die Hauptsache gemacht; aber freilich glückt, es nicht immer so, und dann muß man nun nach Gutzbünken irgend ein anderes Mittel versuchen; die Schriftssteller haben deren so viel vorgeschlagen, daß man nur wegen der Menge, nicht wegen des Mangels derselben in Berlegenheit kommen kann.

Tissot empfiehlt vornehmlich Schröpfköpfe in diesem wie im Huftweh.

Andere empfehlen die Blasenpflaster. Wenn das badurch verursachte Geschwur geheilt ist, soll ein neues auf dieselbe Stelle gelegt werden.

Bekannt find auch die Mora = und die Pouteaus-

Und wenn nichts im Stande ist, die Höllenschmerzen zu lindern, so sind es, nach Bogel, die eiskalten Umschläge. "Ihr Gebrauch," sagt er, "ist so sicher und ihre Wirkung so kräftig, daß ich sie bei der außerssten, durch nichts zu dämpfenden Wuth der Schmerzen um vieles nicht entbehren wollte. Der Schmerz wird das durch so bekäubt, daß die Kranken nicht wissen, wie ihnen geschießer, und sich in die plöstliche Erleichterung ihrer

Schmerzen gar nicht finden konnen. Auch wird durch nichts fraftiger eine freie Ausdunstung des leidenden Theils bewirkt, die desto unterdrückter ist, je hestiger die Schmerzen sind. Eine angenehme Warme verbreitet sich, nachdem sie lauge genug wiederholt wurden, mit großer Erleichterung über die ganze Hüfte, die auch wohl mit einiger Geschwulft und Rothe verbunden ist. Daß die nothigen Auslecrungen schlechterdings vorhurgegangen seyn mussen, daß sie in mainchen Fallen nicht statt sinden, und in vielen, wegen ter großen Verschledenheit des Siges und der Ursachen des Hüstwehs nicht helsen können, das werde ich nicht zu erinnern brauchen."

Berfasser dieses furchtet nur, daß die Falle, mo man fie anwenden konnte, fehr unbestimmt find, und die Anwendung berfelben selbst durch Borurtheile großen Schwierigkeiten unterworfen bleiben mochte.

Auch Die intnern Mittel find bei fo hartnadigen Schmerzen febr verschieden angegeben.

Aus foetida zu 3j — Zij, taglich, und dann ein schottlans bifches, allerdings febr wirksange Dausmittel.

Mámlich t

Ree. Ol. tereb. 3if.
Mell. crud. Zj.
M. int. D. S.
Fruh und Abende einen kleinen Loffel voll.

Immer muß forgfältig untersucht werden, ob nicht vielleicht bas Uebel sibenischer Natur, endzündlicher Artist, um keinen Mißgriff in ber Behandlung zu thun, und 111. 200.

wenigstens im letztern Falle, selbst wo Afthenie zum Grunbe lage, burch topische Blutausleerungen, burch Schröpffopfe, Blutegel, so wie durch Lavements zu retten.

Auch die Complication mit gulbener Aber ift manchmal, so wie die mit dem zurudgebliebenen Mosnatlichen, nicht zu übersehen. Es ist dann eine topissche Blutausleerung von wesentlichem Betrachte.

Lavements von Milch, von Leinsaamendefotte, in asthenischen Fallen mit zwei, brei Gran Opium, sind immer hülfreich. Sie bringen den lindernden Stoff auf die Nervengestechte, die vornehmlich in Betracht kommen, und schaffen auch wohl bisweilen einen örtlichen Reiz, eine Aothanhäufung fort, bewirken eine Ausleerung des Harnes 2c. In sthenischen Fallen mussen dergleichen Klysstiere aus Molken mit Salpeter und Honig, oder aus Leinsaamen, Malvendekokt, und so einem, Jusage versmischt werden.

Jemehr Stuhlzwang, harnzwang, Schmerz in ben im Beden gelegenen Theilen damit verbunden ist, desto nothwendiger ist auch der Gebrauch solcher Alnstiere, mit denen sich dann auch wohl der von Umschlägen, Einreis bungen, auf den Unterleib, die Schaamgegend, das Mitstelslich vereinigen läßt.

Mit biefem Abevmatismus am nachften verwandt ift benn

# das Hüftweh.

Beibe konnen auch mit einander vereinigt fen.

Der Schmerz muthet hier pornehmlich im Schenkels 'gelenke, bald blos in der haut, bald in der Fetthaut, in den Muskelscheiden 2c.

Der Schmerz erstreckt sich hinauf= und hinunterwarts, seitwarts, und macht alle Bewegungen der benachbarten Theile schwer, unmöglich.

Lentin rugint bagegen vornehmlich ein Blasenpflas fter, quer unter bem Ropf ber Fibula, ju legen, und es zu tiefer Eiterung kommen zu laffen, ohne die damit vers bundenen Schmerzen und Beschwerden zu fürchten.

Im Uebeigen ift bie Behandlung gang biefelbe, bie beim Lendenweh angegeben mar.

Bemerkenswerth ist, daß das Aconit nichts gegen diesen Rhevmatismus wirken will. Lentin behauptete dieses schon vor 45 Jahren, und der Verfasser glaubt die nämliche Erfahrung gemacht zu haben. Er ged einmal in einem hartnäckigen Hüstweh das Aconit bis zu 6 Grapt tüglich, ohne nur die geringste Einwirkung auf den Orsganismus zu bevbachten. Das Extrakt war aus einer Offizin, gegen die er kein Mistrauen zu hegen Ursache hatte.

Die Merkurialeinreibungen und ben Gublimat innerlich fand Lentin bei magern trodnen Personen weniger bienlich, als bei biden, fetten.

Die Pouteauschen Inlinder rath berfelbe allens falls zweimal auf derselben Stelle anzuwenden, wenn die erfte Application Wirkung verursacht. Un der hintern und untern Seite des großen Trochenters fand er fie am nüblichken.

Nach eben bemfelben geht bas thebmatifche Ohrens weh schnell bisweilen in Huftweh' über.

Das Suftweh ist vornehmlich beswegen sehr gefahr, lich, weil, ben sthenischen ober afthenischen entzund ischen, von Siterung beendigten Fall ungerechnet, nur gar zu leicht burch langere Dauer ber Kopf bes Schenstels aus ber Pfanne herausgetrieben wird. Es entsteht Berrentung, ber Hals bricht ab, ber Kranke lenteszirt, und stirbt elendiglich.

Eine besondere Urt bes Suftwehe wiederum ift

## bas Mervofe bes Cotunni.

Bon Cotunni in Neapel naber bestimmt, und feit 1783 ber Welt naber bekannt gemacht.

Es hat das Eigene, daß es den Lauf des Sufts nerven von feinem Ursprunge an bis zu feiner letten Beraftelung auf dem Plattfuffe (Ischias nerv. postica), oder dem des Schenkelnervens auf dieselbe Art folgt (Isch. nerv. antica). Die lettere Gattung ift feltner.

Die Heilart ist von dem andern wesentlich gar nicht, unterschieden. Dies Huftweh war es indessen, gegen welches zuerst das Blasenpstaster unter dem Kopf der Fibula auswärts am Knie empfohlen wurde. Er empfaht, es 6 Joll lang, und 4 Joll breit zu machen, und zwar es so zu legen, daß der Kopf der Fibula bedeckt, die beiden (eingeschnittenen) Enden aber oben nach der Kniekelte, unten nach dem Schienbein hingeln. Mit einer Binde wird das Pstaster sest gebunden. An dieser Stelle ist der Huftnerve am slachsten unter der Haut gelegen, und also für das Vesientorium am empfanglichsten.

Der Schmerz, den indeß die Continuation dieses Mittels verursacht, ist jedoch so heftig, daß der Berfasser sich manchen seiner Amtsbrüder zu verbinden glaubt, denn er ihnen mittheilt, daß er in mehrern Fallen vollstommen denselben dabei beabsichtigten Zweck erreichte, ins dem er das Pflaster von No. 49. oder das aus Takamas hakgunnni 2c. bestehend-von der Fibula an die nahe an den Knöchel in der Breite von T bis 3 Zoll messerrückenss dick gestrichen, auslegen, und so lange forttragen ließ, die es von selbst absiel, was dei sorgfältiger Umwickelung nicht unter 5 bis 6 Wochen der Fall war.

## Der Gesichtsschmers

wird zwar meistentheils als eine Species der Gicht auges sehen, allein ich begreife nicht, mit welchem Rechte er dahin zu verweisen steht, da offenbar nur der Gesichts

nerve dabei in Betracht kommt, das Wesen der Gicht aber, wenn man sie vom Rhevmatismus streng geschieden wissen will, nicht durch die Affektion des Nervensustems, sondern im Gegentheil der Nieren und der Berdauungs-werkzeuge bestimmt wird.

Sinlanglicher Grund, ihn hier mitzunehmen!

Bu bemerken ift jedoch, daß überhaupt die Merzte über die Ursache dieses, erst in neuern Zeiten beobachteten, Uebels sehr uneinig find, und bald frebsige, bald rhev matische, bald gichtische, bald venerische, bald frakige, und Gott weiß, was für Scharfe ans geklagt haben.

So viel sehen wir nur, daß es bald mit diesen, bald mit jenen Zufällen complizirt senn, aus der Ursache dieser also entsprungen senn kann; daß es jedoch bei Perssonen von rhevmatischer Constitution am häufigsten vorskomme, ist dem Versasser wenigstens sehr mahrscheinlich geworden.

Der Schmerz ist im Backen, im Schlafbeine, siber ben obern Backenzähnen, an den Augenhöhlen, an den Lippen, oft immer nur an einem, oft abwechselnd an mehrern dieser Orte. Oft unbedeutend, oft außerst heftig; oft lange abwesend, oft schnell, und immer aufs neue zurückkehrend; wohl gar Convulsionen der Gesichts muskeln erzeugend. Verfasser dieses kannte einen Mann, der sie Jahre lang dis zum Tode auf der einen Seite des Gesichts hatte. Sie kehrten bei der geringsten Beranlassung zurück, und es glückte keinem Arzte, sie zu vers dannen. Wahrscheinlich ist die Ursache davon ganz die des Gesichtsschmerzes.

Als diagnostisches Kennzeichen soll ein hellrother Streif oder Saum des Zahnsleisches — dessen schon This lenius beil auf ig gedenkt — gefunden werden, (S. Hus selands Journ. v. Apr. 1816.)

Ueber Dauer und Ausgang beffelben ift gar nichts Bestimmtes festzusetzen. Oft verschwand er in wenigen Tagen für immer, oft dauerte er Jahre lang, und endlich verschwand er, um Wahnsinn, Krebs, ober einem andern Uebel Plat zu machen,

Daß unter folchen Umstanden an eine rationelle Beis fung nicht zu benten ift, daß man die verschiedengrtigsten Mittel empfohlen haben muffe, leuchtet von felbst ein.

Schierling, Aconitum,
Quecksilber bis zum Speichelssuß,
das ganze Heer der krampswidrigen Mittel,
die Belladanna,
die Tinctura Strammonei
Salpeter, zu einer halben bis ganzen Unze in ein
nigen Tagen perbraucht,

bas sind die gewöhnlich sten Mittel, die man vers sucht hat, was die innere Behandlung anbetrifft. Aus Berdem ging nun noch mancher auf Infarkten, auf Gicht, auf Arebs 2c. los, und suchte so den Feind zu verbanz wen, und in der That ist keine Anzeige einer solchen Compplication gänzlich zu übersehen.

Reußerlich ließ man Einreibungen aller Art verssuchen. Die Tinkturen von Stechapfet, von der Bellasdonna, die concentrirteste Opiumauflösung, Blasenpslasster, Einreiben der Cantharidentinktur, das Durchschneisden der Nerven, das abwechselnde Anflegen einer conscentrirten Auflösung des vegetabilischen Laugensalzes, und dann wieder des Opiums mittelst Leinwand, alles ist verssuch, bewährt, unnütz befunden worden. Besonders ward Galpanismus und Elektrizität auch hier empirisch angeswandt, ohne das man mehr, als in andern rhevmatissichen Krankheiten zum Lobe des beide hasurenden Stossessigen könnte.

Eine besondere Aufmerksamkeit widmete, außer bie fen Arten bes Rhevmatismus, Lentin noch

### bem ber Schulter.

Der Kranke kann babei meistentheils ben Urm in bie Sohe, vorwarts, aber nicht abwarts bringen, ohne Schmerzen zu empfinden.

Lentin empfiehlt bier Anfangs die Elektrizität, und wenn man den Kranken nicht gleich Anfangs damit zu beilen Gelegenheit hatte, ein Antimonialbrechmittel. Demundchft ein Pflafter auf die Schulter von

Rec. Empl. diaphor. myns. p. 3ij.
— d. Hyosc. p. j.
Malax, Spir. Mind.

Wenn nach ein paar Tagen rothe Stippen, die etwas brennen, unter dem Pflaster ausschlagen: so verliert fich der Schmerz im Berhaltniß dieser Stippen.

Je langer ber Kranke ben Schmerz trug, ohne Sulfe zu suchen, desto weniger laßt sich aber noch von biesem Werfahren Hulfe erwarten. Dann empsiehlt er das Acon nitertrakt im Spießglanzwein aufgelost, und bei guten Berdauungswerkzeugen ein Opiat des Abends mit Zij. Spir. Minder. Jugleich laßt er Frottiren, und den Arm tuchtig gebrauchen, selbst wenn es etwas schmerzt.

Will auch diese Behandlung nichts helfen, und find bie Achselbrusen angeschwollen: so empfiehlt er innerlich Swietens Sublimatauflosung, und 3j. von folgender Salbe einzureiben:

Rec. Ungt. neapol. p. j.

— Camphor. alb. p. iij.

M. D.

Den schrecklichen Rhevmatismus ber Beinhaut, ober ber harten hirnhaut am Kopf,

## bie Ropfgicht,

wo die Kranken so viele Nachze wegen des Schmerzes schlaflos bleiben, und wo endlich die alles überwiegende Müdigkeit doch die ftarke Phantasie nicht überwinden kann, wo jeder Ton dem Ohre Schmerzen verursacht, wo die Augen kein Licht, keinen Wechsel des Lichts mit der Duns kelheit ertragen konnen, empsiehlt er nach vielfaktiger Ersfahrung sogleich mit Merkurialmitteln, und zwar mit Sublimat zu behandeln.

"Man verderbt," sind seine Worte, "Zeit, versschwendet Rosten, und migbraucht die Geduld der Kranz Ten, wenn man sich lange bei andern Mitteln aufhalt."

Man giebt den Merkur, baß es beim Anschwellen bes Zahusteisches bleibt.

Bei Personen, die tange unter der Geißel des rhewmatischen Kopfschmerzes gelitten, und das Jimmer gehütet haben, ist es doch äußerste Nothwendigkeit gewesen, nicht allein den Malztrank in Berbindung mit Fichtenz. Inospen gegen den Scordut zu geben, sondern auch, welst ches überhaupt wichtig ist, alle Ausmerksamkeit auf die nachtheilige Wirkung zu verwenden, welche so oft und so anhaltend wiederholte Hirnerschütterungen in dem Lezber und Danungssyssem hervorzubringen pflegen, damit nicht nach gemindertem Schmerze am Kopfe ein Tabez ebdominalis ersolge,

Bei der rhepmatischen Augenentzundung, welche feicht in Sterung und Blindheit übergeht, emspfiehlt er Bahungen mittelft eines, nach den Fasern gesschnittenen Stuckhen magern Kalbsteisches von einem Inssuso aus 3 Flor, papav. rh., und 4 Fliederblumen mit pher ohne Spir, Minder. milchwarm applizirt.

Die Augen, fetbit, wenn nur eine leibet, werben .

Uebrigens bie allgemeine, ber Augenentzundung ans gemeffene Behandlung.

Der etwa zurückbleibenden schmerzhaften chronischen Entzündung begegnet er durch das Eintröpfeln der thebaisschen Tinktur. Täglich 2 bis 3 mal läßt er einen oder 2 Tropfen davon ins Auge fallen, indem er den Kranken das untere Augenlied abwärts ziehen läßt, und in die so entstehende Vertiefung mittelst eines Hölzchens die Tropfen hinein tröpfelte. Das Auge wird nun geschlassen, die Tinktur verrieden, und macht nun zwar einige Augens blicke heftigen Schmerz, allein hatd darauf Ruhe und sichtbare Verminderung der Röthe.

Da, wo Abends die Zufalle zunehmen, last er fruh ein Augustura = oder Chinadekott mit etwas Minderers Geift, Nachmittags aber mit Janinischen Bleiwasser persmischt, ofters kuhl, auflegen,

Das, was er von dem rhevmatischen Zahnichmerz, vom Rhevmatismus des Rachens, der febr felten ift, sagt, übergehe ich, und bemerke nur sein Berfahren beim

## rhevmatischen Ohrschmerz.

Er ist ber heftigste, und leicht schlagen, außer bem Tieber und ber Entzündung, Zuchungen und Raferei dazu. Außer den allgemeinen sich ergebenden Anzeigen, und der barans hervorgehenden antiphlogistischen oder reigenden Behandlung empsiehlt er vornehmlich einen saturirten Thee von Flor. pap. rhoead. mit ein wenig Milch vermischt, laulich so ins Ohr zu lassen, daß die ganze Höhle dessels ben angefüllt wird, und hinter dem Process. mastoidens die schon erwähnte Sasbe aus Ungt. neap, etc. mit etwas Opium oder Laudanum eingerieben.

Man kann darüber und über noch einige andere Arsten in hufelands Journal I. 2tes St. nachlesen.

#### So tommen wir benn ju ben unter bem Ramen

#### Gicht

bekannten Leiben.

Anch diese erhalten benn verschiedene Bezeichnungen, je nachdem sie diesen ober jenen Theil vorzugsweise ere griffen hat.

Wir haben denn

Podagra, Chiragra 1c.

Daß die Gicht fich burch mancherlei Eigenheiten vom Rhevmatismus unterscheibe, ift nicht allein schon gesagt, sondern auch, so weit dies möglich ift, dargethan worden (man f. S. 127 u. 149.)

Auch die die Entwickelung ber Gicht begunftigenden Urfachen bestätigen einen folchen Unterschied.

Allerdings spielen bei manchen Gichtfranken bie geforten Funktionen ber haut eine wichtige Rolle.

Allein außerdem geben

überreizende, luxuriofe Diat und Le. bensart;

junge, faure Beine;

Ausschweifungen in bem Geschlechtetriebe;

ju heftige Anstrengungen bes Geistes und bes Rorpers;

vornehmilch Gelegenheit dazu, und bas um deftomehr, je mehr Reizbarkeit, Wollsaftigkeit, tc. die Anlage im Korper schon begründet hatten.

Die Daner ber Gicht ift so unbestimmt, wie die bes Rhevmatismus. Tage, Bochen, Monate hindurch kann ein einzelner Anfall bauern, mit bessen Beendigung

oft nur eine Paufe, meift nur eine Paufe, felten eine vollkommene Bertilgung eingetreten ift, wobei noch übers dies immer die mit kalkartigen Theilen augefüllten fleifen Gelenkhander als Spuren zuruck bleiben.

Der Ausgang der Gicht ist daher auch mehr nach ihren einzelnen Anfallen selbst zu bestimmen, und wir seben da, daß sie entweder übergeht in

#### Gefundheit.

Meistentheils nimmt man sogenannte Krisen ibabet wahr. Urin, Ausschläge, besonders Schweiße zeigen diese, und die Schweiße sind meistentheils klebrig, und lassen ein trodnes, erdiges Pulver zurück. Der Urin enthälkgewöhnlich einen schleimigen, sandigen, röthlichen Bosdensat, der viel phosphorsauren Kalk enthält.

Db und wenn der Anfall zurud tehrt, bangt von der Behandlung, von der Lebensart des Kranten, oft von ganglich unerkannten Berhaltniffen bes Organismus ab,

Dber ber Anfall geht in.

andere Rrantheiten

über,

Die Rrafte konnen erschöpft, Die Gingeweibe besorganifirt werben,

Oft folgt auch wohl

ber Tob.

dem Anfall auf dem Fuße dadurch, daß edlere Theile plötzlich ergriffen werden, und eine Lahmung, Schlags fluß zc. eintritt.

Die Prognosis lann bemnach nur immer relative und nur ba gunftige Urtheile fallen, wo ber Anfall felten, ber Korper übrigens gesund, bie Schmerzen maßig sind, und ben Korper nicht ju febr erschöpfen. Die Unbekanntschaft mit dem Wesen der Gicht, die, wenn Fourcrops und Rollos Idee auch richtig ist, denen zufolge ein Ueberschuß von phosphorsaurer Ralkzerde, durch Schwäche und anomalische Wirkung der Niezren und der Verdauungswerkzeuge begründet, die nächste Ursache sen soll, doch wenigstens die dahin statt fand, und die Unbekanntschaft mit den Mitteln, womit wir dieser Anomalie, diesem Ueberschuß sicher begegnen können, diese hat immer zur Folge gehabt, daß die Gicht von jeher ein Opprobrium medicorum, ein Tummelplatz der Empiriker und Charlatane war und noch ist.

Die Menge ber gegen die Gicht gerühmten Mittel ift ungemein groß.

Eine große Anzahl wird gegen fie und ben Rheoma-

Es gehörten hierhin die Spiefiglanzmittel, das Aconitum, die Alkalien, die Schwefelleber, der Schwefel, die Sabina.

Der Alkalien gebachten schon die Alten. In neuern Beiten empfahl Maskagni das vegetabilische kohlensaure Laugensalz zu zi. taglich in zwei Pfund Wasser aufgelost, und so verbraucht.

Die Antimonialichmefelleber, ober Schwes. felammoniat, ober hofmanns Schwefelfalt, Calx antimonii sulphurata, ward und wird innerlich febr gerühmt, fo wie in Form ber Baber angewandt.

Man bereitet ihn, indem 10 Drachmen frischges brannte Austerschaalen, 4 Drachmen Schwefel, und 3 Drachmen Antimonium, genau mit einander vermischt, gepulvert, und in einem gut verklebten Schmelztiegel eine Stunde lang geglüht werden. Das Ganze wird nach ber ren Verlauf zxv. geben, und hat eine blafgelbliche Farsbe. Man muß nun die Mischung sogleich pulvern, und

in fo viel Glafer vertheilen, als man Portionen baraus haben will. Jedes Glas wird gut verfiepft, bamit man bie Luft von ihm abhalt, die ihn zerfett.

Woh diesem Pulver läßt man zi. mit Br Baffer auf lier. einkochen, und so erhalt man ein völlig klares, stark nach Schwefelgas riechendes Wasser, das noch warm auf gut zu verstöpfelnde Bouteillen gefüllt wird, und wos von man nach Maaßgabe des Alters, der Constitution der Größe, der Dauer des Uebels, und nach Art des Bekommens täglich 1 bis 4 Pf. verzehren läßt, entweder so, rein, aller 3, 4 Stunden, 1 bis 2 Weingläser, oder mit einem Zusaße von Milch, Fleischbrühe, und dergleis chen, oder wöhl auch mit einem Zusaße von Ta. Aurant, von Ess. Castor. und dergleichen.

Empfindliche, ju Blutausleerungen fehr geneigte Personen, hektische, scorbutische, konnen es indeffen nur bei der außersten Behutsamkeit vertragen.

Undere konnen es in der Lange wegen des unanges nehmen Geruchs nicht fortseten, der bei einiger nachlassigkeit im Trinken unvermeidlich ift.

Wirksam haben sich auch die Baber von biesem Prasparate gezeigt. Sie werden aus 351—3116 desselben mit der nothigen Menge Wasser, worln man die zur volligen Auflösung das Pulver kochen läßt, bereitet, und thun in der That sehr gute Dienste.

So viel erwarte man indesien niemals von diesem Mittel, als hier und da der Theorie nach davon vermuthet wird. Im Gegentheil mochte wohl der unangenehme Geschmack, die Schwächung des Magens, die Anstissung der Gafte, welche davon ergriffen werden, manchmal mit dem Guten gleich stehn, das es etwa erz zeugt. Derfasser hat es nur einmal mit ausgezeichneter

Wirfung gegeben, bann hat es nie wieder ihm damit glutsten wollen, reelle und dauerhafte Besserung zu bewirken.

Me spezifisch gegen die Gicht wirkend, wurde sonkt bausig das Gudjakgummi angesen, das vom Guajakharze sehr wohl zu unterscheiden ist. Ersteres schwitzt aus den Guajakhaumen, und ist ein Gummiharz, letzteres blos Harz, aus dem Guajakholze extrahirt. Das Berhältniß des Harzes zum Gummi im erstern ist wie 12 zu 4. Man empfahl es in Taffia aufgelost als ein untrügliches Specisicum. In einet großen Bouteille Taffia, von 96 Unzen, löste man 4 Loth pulverisitres Guajakzummi auf, indem man das Gefäß öfters bewegt und schüttelt. Es muß gut verstopft, jedoch nicht ganz voll senn, um das Springen zu verhüten.

Endlich wird der Liqueur filtrirt, und auf gewöhnlis de Flaschen gefüllt, die man gut zubindet und aufbewahrt. Die Dosis ist jeden Morgen ein guter Efloffel nuchtern.

Nach des Erfinders, Emerigon, Behauptung, muß man nothwendig Taffia nehmen; nach andern ist jes der conzentrirte Weingeist oder guter Wein gleichgültig. Für den letztern mochten wohl die wenigsten einstimmen. Sein Lobredner hatte sich damit selbst vom schwerzlichsteu Podagra geheilt. Er betrachtete es als eine Nahrung für podagrische Personen, die sie täglich zu nehmen haben, bis sie völlig hergestellt sind, und meint, daß, wo es die Wirkung versage, dies in der wenigen Continuation des Mittels zu suchen sen. Die Knoten, die sich etwa schon in den Gelenken angesetzt haben, belegt er mit Sels senpflaster, und zieht Handschube oder Socken darüber.

Der Geschmack bes Guajakgummi ift sehr unanges nehm, und abgerechnet eine solche spiritubse Auflbsung, kann es nicht fehlen, daß ben meisten Kranken Zusams mensegungen von Pillen, und dergleichen angenehmer sein muffen.

So empfahl bann Theben Pillen aus:

Rec. Sapon. amygd. 3jj.
Gumm. guajac. 3j.
M. F. Pil. gr. jj. Consp. p. lycop.

D. S. Fruh und Abends 10 bis 15 Stud.

Theden sagt, daß sie im Parorismus die Schmers zen so geschwind wegnehmen, als jene Solution, aber auch eine radikale Heilung bewirken, wenn dabei nur gute Diat und kein Genuß von zu vielem Wein, besons ders von jungem, sauerm Rheinwein statt findet. Thes den empsiehlt sie podagrischen Personen alle Frühjahre und Herbste 6 Wochen praservative zu nehmen.

Berfasser hat von biefen Pillen ebenfalls fehr gun-

In dieser oder in jeder Form — gewiß ist das Guas jakgummi eines der wirksamsten Mittel in dieser Kranks heit, wo keine Neigung zu innerlichen Entzündungen, keine sthenische Diathesis, keine ortliche Plethora da ist. Es ist in Thee oder in geistiger Solution, in Pillen oder in Emulsion ein stark reigendes Mittel, das zwar nicht allein als solches wirkt, im Gegentheil wohl durch sein unerkanntes chemisches Verhältniß in die Organisation hier eingreifen mag, aber doch auch damit nicht zu übers sehn ist.

Unter den Geheimmitteln, welche gegen die Gicht haufig empfohlen worden find, gehort auch bas ports landifche Gichtpulver.

Es hat ben Namen von einem herzog von Portland, ber zu seiner Empfehlung viel beitrug, und verlor seinen Ruf daburch, bag es einigemal schnellen Tod, wahrs scheinlich durch Ueberreigung, herbei zog.

Die Bestandtheile deffelben find :

Reci Rad. gent.

- rhapont.

- aristol. rot.

Fol. Chamadr.

--- Chamaept.

Summit, cent, min, and q. 1.

M. F. P.

Alle Morgen wird dann in einem Glase Weitt, Fleische brühe, Thee, oder des etwas, ein Quentchen genommen. Bis anderthalbe Stunde darauf muß der Kranke nüchtern bleiben. Den Gebrauch des Pulvers setzt er ein Vierrels jahr so fort, und nimmt dann eben so lange drei Vierztelquentchen, worauf er in den nächsten sechs Wonaten nur ein halbes nimmt; und nach Verlauf dieser Zeit wird dieses nur einen Tag um den andern genommen. Das Mittel scheint auf eine langsame, aber gründliche Wiesderherstellung des Magens berechnet, und in so fern könnste es in vielen Fällen, wo der Kranke Geduld und Diat genng liebt, allerdings dem Zwecke entsprechen.

Der Kalmus ist von neuern ebenfalls sehr gerühmt worden, sowohl in Badern, als in Pulver, zu 2 — 3 Serupel aller 2 — 3 Stunden.

Desgleichen die Sabina, in Pulver gu 1 Scrupel bis ein und einen halben.

Beide find sehr reigend, gewiß mit Stoffen geschwangerte Rorper, beren sinnlichen Sigenschaften zufolge wir mehr ahnen, als wissen, und darum ift allerdings ihre Unwendung wie die der vorigen Mittel eben so oft hulfreich, als — in andern tauschend.

Baumot und Stockfischleberthran werden ebenfalls als specifische Hausmittel in Westphalen fehr gerühmt,

Man giebt fie zu einem Eftoffel fruh und Abends in den hartnacigsten Ueberbleibseln, in Steisheit, Lahr mung der Gliedmaßen zc. Der Geschmack ist von letzterm sehr widerlich. Meistentheils zeigt sich starkere Transspiration, oder auch wohl vermehrte Harnabsonder rung. Auch einige Italiener und Percival empsehlen dies Mittel.

Das Rraut ber Bellabonna wird in Befiphalen ebenfalls als ein Sausmittel gebraucht. Man laßt bas bon eine ftarke Dofis nehmen, bedect ben Rranten mit Betten, und fieht einen ungeheuern Schweiß ausbrechen, ber gewöhnlich in 24 Stunden den Gidhtanfall hebt. Belladonna heißt bort Bahren=, b. h. Gichtfraut, und das Mittel muß alfo feit vielen Jahren in Ruf ftehen. Die Wirksamkeit beffelben macht es mohl ber argts lichen Berfuche merther, als manches andere. Benning wendet es fehr haufig an, und gab manchem Kranten wohl 200 Gran bavon. Er reicht alle 3 Stunden 1-4 Gran. Gewöhnlich folgt ebenfalls heftiger Schweiß und harnabgang barnach. Nur wo die Gicht schon Knoten bildete, half fie felten. Da biente bas Aconit, fatt befs fen Sufeland und Lobftein den Phosphor (in Bitriolather aufgelößt) taglich zu einem Gran ruhmen.

Auch ein noch völlig geheimes Mittel findet man von mehrern Aerzten, von hufeland, Wolf, Constbruch, empfohlen.

Es ist das Eau d'Husson.

"Ich habe es," fagt der Obermedicinalrath Bolf in Warschau, "nun in mehrern Fällen gebraucht, und versichere, als ehrlicher Mann, daß ich immer die bald zu erzählende gute Birkung ohne den geringsten Nachstheil beobachtet habe. Man giebt dem Kranken, der eis nen regulären Gichtanfall am Fuse, Hand, Knie, oder sonst hat, es sen gleich bei der Entstehung, oder nachdem der Anfall schon einige Zeit gedauert hat, einige Stunz 111. Bb.

ben nach einer fehr geringen und leicht verdaulichen, ober beffer ohne vorhergehende Abendmahlzeit, einen Raffeelof= fel (etwa eine Drachme), beim Schlafengeben, ober, wenn die Schmerzen am Tage fehr heftig find, und ber Rrante den Magen nicht voll Speisen hat, ju jeder anbern Tageszeit. Die Wirkung hiervon ift, daß nach vier bis fieben Stunden fpateftens ber Schmerz fich allmablig vermindert, der Rrante in fanften Schlaf fallt, und beim Erwachen beinahe ohne allen Schmerz ift. Gemobnlich erfolgen dann einige Uebelkeiten, auch ein Paar weis de Stublgange, oftere aber auch gar feine Ausleerungen, die Geschwulft nimmt nun auch nach und nach ab. und in zweimal 24 Stunden ift gewöhnlich bie ganze Rrankbeit vorüber. Ich habe noch nie mehr, als eine folche Dofis gebraucht. Sollte jedoch nach drei Tagen noch etwas Schmerz übrig fenn, fo fann man breift Die Dofis wiederholen. Ich habe das Mittel auch im chronis fchen Rhevmatismus, vorzüglich im Suftweh versucht, aber ohne befondern Erfolg: es linderte zwar etwas Die Schmerzen, aber ohne Bestand. - Der Erfinder rechnet vornehmlich auf feine ausleerenden Wirkungen, und die bat es. - Rach feiner Borfchrift ju zwei Drachmen ge= braucht, wirkt es in reizbaren Rorpern als ein braftisches Mittel, und macht zugleich Erbrechen." -

Aus Cabets und Permentiers Bersuchen geht hervor, daß es nichts als geistiger Aufguß einer Pflanze ist, ohne daß es einen metallischen oder sonstigen mineras lischen Zusag hat.

Bas für eine Pflanze es ift?

Molf und Klaproth vermuthen, es sen die Gratiola. Der erstere grundet seine Meinung auf die drasstische bei größerer Gabe wahrnehmbare Wirkung und ben bittern Geschmack; dem widersprechen aber Consbruchs Bersuche, welcher von diesem Mittel, nur in etwas grösstern Gaben, eben so glucklichen Erfolg sah. Glucklicher

war in seinen Untersuchungen ber Apotheker Aschoff in Bielefeld, ber auch bas Mittel, ohne aber die Bestandtheile mitzutheilen, für einen billigen Preis verkauft. Auch er beobachtete, daß es im Rhevmatismus nichts half. Hufeland heilte einen Kranken damit, der aber hierauf eine Lahmung und Tanbheit in den Füßen behielt.

Auffallend ift es immer, in unfern Tagen, wo Arcane fo verschrieen find, eines zu finden, das selbst Aerzte des ersten Ranges ruhmenswerth anerkennen muffen. Dies nahme denn neben dem Ragolfschen antiepileptischen Pulver eine wurdige Stelle ein.

Auch ber bohmische Liquor ift so ein Arcan, bas gegen die Gicht unter manchen Standen sehr gewohn= lich ift.

Nerzte kennen ihn zu wenig, um ihn anders, als mit ber größten Borsicht gebrauchen zu konnen, und wersben sich, ba er mit Hussons Eau medicinale nicht gleich fieht, boch lieber an andere Mittel halten.

Die mineralischen Cauren, besonders die Ditrivl = und Rochsalzsaure, die Calpetersaure, innerlich und außerlich in Babern find benn doch auch sehr gerühmt worden. Namentlich die Seebader.

Immer wird wohl die Heilung der Gicht, in so fern sie radical senn soll, durch alle solche Mittel allein nicht bewirft werden. Immer wird eine sorgfältige Diat, welche den entfernten Ursachen entgegen wirkt, und die daher bei verschiedenen Personen verschieden senn kann, in so fern das meiste thun muffen, als sie die Anfalle entfernt halt, und dadurch die allmählige Starkung des Organismus mehr, als alle Arzneien begunstigte.

Da bie Individualitat hier so viel verschiedene Berudfichtigungen eintreten lagt, da die Urt deffen, was die Gicht bei dem einen entstehen ließ, fehr verschieden von dem seyn kann, was sie bei dem andern erzeugte: so sieht man ein, in wie fern die Diat sehr verschieden seyn muß. Diesem wird eine reigende, milbe, sehr nahrende Diat, jenem eine magere zusagen. Jener wird keis
nen Wein trinken dursen, und diesem wird er bekommen.
Meistentheis ist die Gicht so wenig radical heilbar, weil
es nur wenig Menschen giebt, die sich Jahre lang einen
ihnen allein zusagenden Lebensplan machen, und denselben jederzeit aussuhren konnten. Die meisten Gichtkranken sind überdies auch allerdings in ihrem Organismus
so zerrüttet, daß der geringste Jehler darin, eine momentane Erschöpfung ihrer Kräfte, durch Beischlaf z. B., oder
eine Ueberreizung durch Weingeist, durch Aerger, Jorn,
Schreck, sogleich einen Anfall des alten Uebels zur
Folge hat.

Einige Nahrungsmittel findet man hier und da für die Gichtkranken vornehmlich angerühmt, andere vor= nehmlich verpont.

Bu den ersten gehort die Milch.

Ueber die Bedingniffe, die bei einer Milchbiat einstreten muffen, lese man das oben S. 33. mitgetheilte nach. Es fann hier die Krankheit keinen Unterschied machen.

Dann die Erbbeeren.

Linne'e will dadurch sein Podagra, und das mehrerer Landsleute gehoben haben.

Bu glauben ift es nur, als man eine sthenische Diathese des Organismus anninmt; denn sie machen in einiger Menge selbst Gesunden Durchfall. D. Sternberg empfiehlt sie mit Wasser, Wein, Zuder und Zimmt; dann sind sie allerdings eine Erquidung, aber so oft, um von ihnen Hulfe zu erwarten, kann man sie doch wohl nicht genießen.

Als vornehmlich schablich ward von Swieten der Spargel verrufen.

Mit völligem Rechte find bies auch bie jungen, sauern Rheinweine, und die deutschen fauern Weine überhaupt.

Da eine folche radicale Beilung der Gicht, bei der Schwierigkeit, eine totale Umstimmung des Organismus zu bewirken, und bei der nicht seltenen wahren Unmog-lichkeit in Betreff der letztern, hier also fast nur Rebensache ist, so sind wir mehr auf die Heilung der einzelnen Paroxpomen selbst eingeschräuft, und gehen darauf aus:

Entweder ihn noch ganglich in feiner Geburt zu erftiden;

ober ihn boch so leicht, so erträglich, so furz zu maschen als es möglich ift.

· Wie dies zu bewirken ift, ergiebt fich aus dem allgemeinen Charakter des Uebels und der Art, wie es fich darftellt; ob es sthenisch oder afthenisch, mit oder ohne, Fieber, mit Synocha oder Typhus da ift.

In ben meiften Fallen ift birekte ober indirekte Afthenie ber Grundcharakter bes Fiebers und bes topisien Leidens. Schon die gegen die Gicht am bewahrtes sten gefundenen Mittel, welche alle beinahe reigender Art sind, kounten dies beweisen.

Wir richten benn unsere Behandlung diesem Charafter gemäß ein; entziehen dem Kranken, wo Sthen ie da ift, einen Theil der gewohnten Reize, veranstalten eine ihm angemessene topische oder allgemeine Aderlaß, oder suchen durch Diaphoretica, durch ein Abführmittel die Erregbarkeit heradzustimmen. Bei der so gewöhnlichen Afthenie dagegen verfahren wir auf die entgegengesette Weise. Mussen wir eine Indigestion als die Gelegenzheitsursache des neuen Anfalls ansehen, so suchen wir sie durch ein Brechmittel zu heben, und diesen vielleiche noch zu unterdrücken, und wenn das nicht gelingt, doch das

durch den nun angezeigten Gebrauch ber gegen bie Sicht vornehmlich geruhmten Reizmittel eintreten zu laffen.

Brechmittel find also im Anfange eines Gichtansfalls wegen der oft vorhergegangenen Judigestion, oder wegen Schwäche des Magens überhaupt angehäuften gasstrischen Stoffen nicht selten von wesentlichem Rugen. Da sie die Thatigkeit der Haut vermehren, und dem Dreganismus eine nicht selten sehr heilsame Erschütterung geben, so sind sie selbst bei asthenischen Fällen ohne Besdenken anzuwenden, wo die Asthenie nicht gar zu groß ift.

Das Fieber, das mit einem Gichtanfall verbunden ist, kann so verschiedener Art, wie in jeder andern ortlichen Krankheit seyn, und diesem seinem Charakter und seiner Art nach wird es gemäß behandelt. Meistentheils ist es Folge des pathologischen Processes, der im Organismus obwaltet. In andern Fällen ist es nervos, gastrisch, gallig 2c. Man nimmt dann bei der Behandslungsweise immer voruehmlich auf die Mittel Rücksicht, welche dem Fieber und dem gichtischen Leiden gleich sehr angemessen sind, auf Haut und Urin vornehmlich wirken.

Theeaufgusse von Flieder, Melisse, Krausemunze, Spiritus Mindereri, Antimonialia, bei geringem nervosen Tophus, Rampher, Doversches Pulver, Arnicablumen, Serpentaria, abwechselnd mit fluchtiger Guajaktinktur, Hirschhornsalz und Hirschhornsiquor, Aconitessenz 2c, wers ben beiben Anzeigen entsprechen,

Opiate, rein, bekommen nicht immer, Sie laffen oft eine bedeutende Betäubung statt der Schmerzen zus rud, gegen welche man sie gab, Gut bekommen sie das gegen bei asthenischer Gicht in Berbindung mit der Ipescacuauha oder kleinen Dosen pon Antimonialmitteln, bes sonders gegen Abend gereicht.

Die topische Behandlung macht noch immer eine Sauptberückschrigung aus, und kaun bisweilen, wie in andern Fallen, ba, wo Althenie ift, bem allgemein ange-

zeigten Beilplan widersprechen, eine kleine Blutansleerung erfordern. Der bedeutenoste ortliche Zufall ift meistenstheils der oft ungeheure Schmerz.

Dagegen mit talten Umschlägen aufzutreten, ift noch gefährlicher, als mit ben zu sehr gepriesenen ers weichen den Bahungen und Dampfen, so sehr sie in einzelnen sthenischen Fällen hülfreich sind. Ganz die Schmerzen lindern zu wollen, ift, so lange wir nicht Hussons Eau medicinale kennen, wohl unmöglich. Ers leich terung schaffen jedoch in den meisten Källen

Die indiantichen Feigenblatter (Folia Croci Caci).

Wachspflafter, Wachstaffet,

Ginhullen des Theiles in feine getrems pelte Schafwolle, Die Englander ruhmen dies febr.

"Das Bolk in Lancashire," sagt Buchan, "sieht die Wolle als ein specisisches Mittel in der Gicht an. Sie wickeln ein großes Stück davon um den leidenden Theil, und bedecken es mit weich bereitetem Leder. Dies lassen sie acht die zehn Tage lang, bisweilen achtzehn Tage, auch drei Wochen lang liegen, wenn der Schmerz nicht aufhört. Rein äußeres Mittel, setzt er hinzu, hat in der Gicht so gut angeschlagen. Es wurde bei dem höchsten Grade der Geschwulst, der Entzündung und des Schmerzes angewandt, und erleichtert alle diese Jusälle in wenig Tagen. Gewöhnlich ist die Wolle, deren sie sich bedienen, gefratzt und gekrempelt. Sie wählen die weichs sie aus, und legen sie nicht eher ab, die der Anfall vorsüber ist."

Etwas Schmerzen muß ber Kranke nothwendig erstragen; sie gehören gleichsam zu dem pathologischen Prosesses, durch welchen die Kraft des Organismus sich der Produkte entleeren will, welche ein gestörtes Gleichges wicht der Organe erzeugte.

Manche einzelne, zufälligerweise mit bem Gichtans falle verbundene Symptome werden dem allgemeinen Busstande oder ihrem Charafter, gemäß behandelt.

3. B. Rrampfe, die von den fo fehr heftigen Schmerzen entstehen;

Durchfälle,

Wenn der Gichtanfall in Bezug ber bringenoften Bufalle geheilt ift, fo bemuht man fich bann, theils die gu= rudgelaffenen Spuren zu entfernen, theile feine Bieders febr nach Rraften zu verhindern - ju verzogern. ber Kranke babet bas Bofte felbft thun muß, zeigte fich fury vorher. Wir verordnen ihm eine, feiner Conftitus tion angemeffene Lebensart. Wir empfehlen ihm Rube, Beiterkeit des Geiftes, Bermeidung alles deffen, mas ihn bireft oder indireft fcmachen, feine Berdauung verlegen fann, befonders bitten wir ibn, Musschweifungen, Ertaltungen zu meiden, wir verordnen ihm Schmefele, Gifen=, alcalinische, kunftliche, oder noch besser, naturliche Bader; wir laffen ibn die Mittel brauchen, die gegen Die Gicht vornehmlich angezeigt find, um die Refte ders felben noch zu gerftoren, besonders Guajat, Seife ic. in Berbindung mit folchen, welche die Berdauungefrafte erhohen, erhalten, verbeffern, und daber gewurzhafte, bit= tere, aus Gifen bereitete fenn tonnen, und endlich geben wir und Dube, die gurudgebliebene Steifigfeit der Belenke, die Anoten und falfartige Geschwulft berfelben zu entfernen, wozu fich das Wafchen mit Geife, das Gins reiben des Linimenti saponis mit. Ol. anim. Dipp. oder Ol. C. C. foetidum permischt, fo wie Dampfe, das Tragen von Wachstaffetfoden, Wachstaffethandichuhen am meiften empfiehlt.

Mis prattische Anmerkung barf noch beigefügt werden :

1) Sthenische Gicht ift zwar nicht abfolut unmoglich, aber boch sehr selten, noch seltner in hohem Grade, und nur etwa in ben erften Tagen anhaltend. Bas biemeilen so aussieht, ist meist nur indirekte, aus dem Einsfluß zu vieler Lebensreize entstandene Schwache; daher sie so oft die Qual der Schwelger, derer ift, die im Ges nu fe der Tafelfreuden keine Grenzen fanden.

- 2) Wo ja sichenische Gicht ist, muß man also mit Reizentziehungen sehr vorsichtig, maßig senn, lieber nes gativ, als positiv verfahren, d. h., nicht blindlings Aber lassen, abführen, sondern sehen, ob wohl schon eine mins der nahrende Kost, Ruhe des Geistes und des Körpers zc, genügen. Eine so gelinde sthenische Sicht wird sonst zu einer desto hartnackigern asthenischen,
- 3) Bo wir ja positiv Reize entziehen mussen, bes gnuge man sich lieber mit ortlicher Berminderung, burch Blutegel und Schröpfköpfe, und nehme nur die mildesten allgemeinen Entleerungsmittel; keine Sauren, keine Salze, sondern nur z. B. das Wiener Trankchen, oder ein Infusum der Sennesblätter.
- 4) Wenn die Localzufälle bei einer afthenischen Sicht heftiger, entzündlicher Art sind, so hüte man sich doch auch da vor zu vieler, unzeitiger Blutausleerung, wenn sie auch immer nur als topisch minder bedenklich scheinen sollte. Es kommt nicht blos darauf an, jest die Schmerz zen zu lindern, was wohl dadurch erreicht werden konut te, sondern auch chronische kunftige Sichtbeschwerde in dem leidenden Theile zu verhüten, was bei einer uns vorsichtigen Schwächung nicht der Fall ist.

So viel von ber Gicht im Allgemeinen, jest nun auch noch etwas über die einzelnen Arten berfelben.

Zuerst etwas von der sogenannten

unordentlichen, verlarvten, gurudgetretenen Gicht.

Gleichwie der Rhopmatismus fich auf verschiedene Theile werfen und der Organisation derselben gemaß verschiedene Symptome erregen kann, so ist es auch mit der Gicht. Auch fie fann unter verschiedenen Formen erscheis nen; ja es ift fast fein acutes und chronisches Leiden, zu dem fie nicht entweder Beranlassung geben konnte, oder mit dem fie in Berbindung zu erscheinen vermöchte. Staar, Bruftentzundung, Magenbeschwerden, Darmbeschwerden konnen hier eintreten, und mit der Gicht compliciet zc. seyn.

Bei der Behandlung tommt es allerdings darauf an, die Complication zu erkennen, und dann in der Aus- wahl der Mittel ihr mit entgegen zu wirken.

Borguglich gilt dies von ber gurudgetretenen Gicht, wo wir das ortliche Uebel wieder an den Ort hersbeizuziehn bemuht fenn muffen, den es verlaffen hatte, um innere, edlere Theile zu afficiren.

2118 Grundfage, folche Berhaltniffe zu erkennen, tonnen vornehmlich nur zwei Bemertungen Dienen.

Man kann annehmen, daß gichtische Complication ift, 1) wenn die jegige Krankheit auf eine ordentliche schnell vorübergegangene, vielleicht unrecht behandelte gefolgt war.

2) Wenn Gicht und bas mit ihr complicirte Leiden zus gleich eingetreten ift, oder die eine wechselsweise von ans bern bestimmt, verschlimmert worden ist.

Bei der Behandlung einer so unregelmäßigen verlarvten Gicht können wir wenig mehr thun, als die Verdauung zu verbessern, zu erhalten, die Thätigkeit der Haut zu beleben; was aber die zurückgetretene selbst anbelangt, so such kriktionen, Besicatorien, Sinapismen das Uebel auf seinen alten Ort zu ziehn, während wir innerlich, wenn nicht die Beschaffenheit des angegriffenen Organs es verbietet, durch alle bekannten süchtigen Reizmittel, die wir nach den Umständen wechseln, mit einander verbinden ze., durch Opium, Kampher, Hischbornsalz, ätherische Dele, Serpentaria ze., jene uns

terstüßen. Die aber macht freilich die Art, wie das Ors gan ist ergriffen worden, eine Aenderung, eine Borsicht, den Gebrauch der nicht eigentlich angezeigten Arzneimittel nöthig: bei heftiger Localentzündung bedarf es vielleicht einer topischen Blutausleerung; in einem andern Fall ift vielleicht ein Emeticum angezeigt. Wenn Kopf und Brust befallen ist, gilt es vornehmlich, Behutsams feit zu üben. Den Schlagsins blos als afthenisch anzussehn, nichts auf den Druck zu achten, den die immerhin aus Schwäche in ihrem Durchmesser so erweiterten und vom Blute stroßenden Hirngefäße machen mussen, heißt den Kranken einer einseitigen Theorie ausopfern.

### Das Pobagra.

Die Gicht am Fuße, die indeffen doch einiges Merts wurdige in ber Art hat, wie es erscheint und vergeht.

Bor bem Erscheinen bes regelmäßigen Podas gra's, bas gewöhnlich im herbste ober im Fruhjahr flatt findet, treten meistentheils mancherlei Affektionen bes Magens ein.

Berborbener, bintenhafter Gefchmad,

Efel,

Blabungen,

Mangel an Appetit, oder ungewöhnlich starter, find bavon die Zeichen, daß der Magen leidet. Dabei ift denn

vermehrte Reizbarkeit und Empfindlichkeit bes Rore pers, wie des Geiftes.

Die letztere zeigt sich vornehmlich in den leicht zu erzeugenden Aufwallungen, in dem leicht zu erregenden Borne, Aerger, in der größern Thatigkeit des Geiftes überhaupt.

Einige Tage vor bem Parorysmus ift ber Schenkel schwer, steif, von Krampfen geplagt, was sich aber noch vor bem Gintritt zu verlieren pflegt.

Auf einmal findet benn biefer unvermnthet, nach ber Mitternacht felbft ftatt,

Schauer, Schmerzen in bem Unterschenkel, besonders im Ballen und Gelenke der großen Fußzehe find mit eisnem heftigen Fieber gepaart. Der ganze Paropysmus dauert einen Lag lang, und remittirt dann nach einer, im Schweiße oder Urin, oder einer rosenartigen Entzuns dung am Auße sich zeigenden Erist,

Nach 24 Stunden tritt ein neuer, ahnlicher Parozismus ein, und so wiederholt sich das Spiel mehrere Tage — Wochen — Monate, bis alle podagrische Matezie aus dem Korper geschafft zu sehn scheint,

Gegen bas Ende der Krankheit schillert ber Theil ab und judt.

Dies alles ift indessen nur beim regelmäßigen Podagra der Fall, welches Weiber, Kinder, Kastraten, und sehr geschwächte Personen fast niemals überfällt, und in der lettern hinsicht also allerdings eine heilsame, wunschenswerthe Erscheinung ist, in wie fern doch wenigsstens der Kranke die Gewisheit hat, daß sein Organissmus nicht ohne Kraft und Thätigkeit seyn kann.

Die Behandlung hat nichts vom Allgemeinen ab-

Das erwähnte Eau medicinale von huffon heilt ben Pororysmus nach Consbruchs Berficherung fehr schnell und sicher.

Mis ein specifisches Mittel soll auch folgendes wirken; Rec, Calc, viv. P. jij. Sal. ammon. P. jj. Sulph. P. j.

> His invicem mixtis repleatur pro parte dimidia retorta vitr. et igne arenae paul, fortiori administrato instituatur destillatio.

Rec. Liquoris ex hac mixtione destillat. P. j. Spirit. vin. rectificatiss. P. jjj. M. D. S.

30 - 40 Tropfen.

Ofterdinger (in Biberach) last beim Anfall alle viertel Stunden 1 Gran Opium, in der Remission China mit einem aromatischen Wasser nehmen; ein Berfahren, das bei jungen vollblutigen Subjekten viel Bedenkliches hat, bei alten versucht zu werden verdient.

Jugleich reibt man es außerlich mit einem Jusat von Kampher ein.

Die unzähligen andern, minder oder volltommener ausgebildeten Formen der Gicht haben doch badurch, daß fie an den Handen z. B. (Chonagra) erscheinen, keinen individuellen, auf Behandlung und Erkenntniß Einfluß habenden Charakter.

## Die Ruhr.

Das Charakteristische bieser ortlichen Krankheit ist ber anhaltende, sehr schmerzhafte Trieb zum Stuhlgange, mit dem, wenn einmal die diden Darme leer sind, ungemein wenige Ausleerung von Schleim (weiße Ruhr) voer Blut sich vereinigt. Die Schmerzen sind theils am Ausgange des Mastdarms, theils in der Gegend des Nabels, und sind oft ganz unerträglich. Zufälliger Weise mischt sich mit dem Abgange auch manche mal überflüssige Galle, zäher Darmschleim, in der letzen Periode, wenn es zum Tode geht, eine Anzahl von Würmern.

Der Sit bes Uebels ift in den biden Gebarmen ju fuchen.

Das Wefen beffelben aber, die nach fie Urfache, ift une noch gar nicht vollkommen bekannt. In ben meis

sten Fällen scheint es ganz als ein Katarrh der dicken Darme betrachtet werden zu muffen. Wenigstens haben Ruhr, Ratarrh, Rhevmatismus ungemein viel ahnliches mit einander in Abscht auf die entfernten Ursachen. In vielen Fällen sindet man nach dem Tode eine Entzündung, in andern zeigte sich keine Spur, in noch andern kann die Entzündung erst in den letzten Momenten des Lebens hinzugekommen senn, was man bei Darmentzundungen häusig bevbachten muß.

Wo Entzündung ift, da außert fich die Ruhr nicht felten auch darin gleich dem Katarrh, daß fich gar nichts ausleert, wenn die Entzündung einen höhern Grad erreicht hat.

Die entferntern Ursachen ber Ruhr find mannich= faltig.

Was den Katarrh, den Rhevmatismus veranlaßt, gestörte Ausdunstung, veranlaßt auch sie sehr häusig, und daher erscheint im Herbst, am Ende des Sommers, wo heiße Tage mit kalten Nachten wechseln, die Ruhr oft, besonders auf dem flachen Lande, wo die Arbeiter vom Felde erhist und entblößt diesen Wechsel nicht wahrnehmen, ep idemisch. Dasselbe gilt von nasser Witterung überhaupt, wenn viele Menschen ihr ausgesetzt sind; dascher sie in Festungen, in Lägern, Bivouaks, bei langen Wärschen, wie z. B. dem aus der Champagne nach dem Rhein 1792, oft unglaubliche Verwüstungen anrichtet.

Außer dieser allgemeinen entfernten Gelegenheitoursfache entwickeln sie auch oft solche Einflusse, welche den Darmkanal vornehmlich schwachen. Schlechte, kaltende Nahrungsmittel, unreifes Obst, zu vieles Obst, verdorbesnes, kleistriges Brod, und dergleichen erzeugen sie bald an sich, bald befordern sie dann ihre Verwüstung, wenn nun auch jene Ursache einwirkt, und schon gethane Arsbeit sindet.

Die allgemeinere Berbreitung ber Ruhr wird vor-

nehmlich durch die Anftedungsfahigkeit ber Krankbeit befordert. Spidemie und Anstedung raffen oft gleichs viel weg. Besonders ift der Dunft beffen, mas ausges Leert wird, sehr anstedend.

Die Ruhr ist meistentheils mit einem Fieber verseinigt, das außerst selten stheuisch=entzundlich, meistenstheils Tophus ist. Jede Urt desselben kann hier gedenks bar senn, und so haben wir nun außer der einfachen, sthenischen, entzundlichen Ruhr, die nun wieder sehr versschiedene Grade haben kann;

eine faulige,
eine nervofe,
eine gallige,
eine fchleimige,
eine mit Burmerabgang begleitete,
eine gaftrifche

Ruhr

Eine epibemische hat gewöhnlich immer ihren besondern, oft recht gutartigen, oft sehr bosartigen, oft nur darum bosartigen Charafter, weil man den Genius der Epidemie nicht immer gleich erforschen, und sie ihm gemäß dann nicht gleich behandeln kann.

Die Dauer ber Ruhr ift 7-21 Tage.

Ihr Ausgang entweder Gefundheit, andere Rrantheit, Tod. Die Complicationen, der Charatter bes Fiebers, der Spiedemie muffen die Prognofis allein leiten.

Ruhr ohne Entzündung ist stets gefahrloser, als andere mit Entzündungen. Je größer die Entzündung, besto gefährlicher ist die Krankheit.

Je großer ber Typhus, besto großer die Gefahr. Der Abgang entscheidet am wenigsten. Daher rothe' und weiße Ruhr keinen Unterschied machen.

Die ungahligen Formen bes Uebelbefindens, mit bes nen die Ruhr complicirt fenn fann, verbunden mit ber

Unbekanntschaft ber nachsten Ursache berfelben, haben von jeber eine große Menge sich sehr widersprechender Aurareten in Ruf und außer Ruf gebracht. Reine ist indesen in jedem Falle anwendbar.

Theorie und Erfahrung über einzelne Ruhrepides mien trugen wechselsweise zur Empfehlung einer solchen Methode bei, und Rhabarber und Ruhrwurzel, Emotica aller Art und Diaphoretica, Opium und Krashenaugen wurden nach und nach als die einzig zwedsmäßigen Heilmittel gerühmt.

Und in der That konnte allerdings in einzelnen Spibemien auch gewiß jedes diefer Mittel den gewunschten Zweck erreichen laffen.

Brechmittel, namentlich der Brechweinstein, werden da, wo wirklich rohe Stoffe in den Magen und Darmkanal hineingebracht sind, und die Gelegenheit zur Ruhr geben, unentbehrlich senn, und besonders wird dieser auch darum nüglich werden, weil er hinterdrein Schweiß und vermehrte Harnabsonderung zur Folge hat. Freilich aber übertreibt man es mit ihrem Gebrauch zu der Zeit, wo scharse, faule, schleimige Unreinigkeiten in den ersten Wegen immer eine Rolle spielte, wo man so weit gieng, zu behaupten, daß die scharfe Galle im Magen und in den Wänden des Zwölssingerdarms sehr fest ansäß, und mit Gewalt losgeriffen werden musse, wenn sie nicht gleich nach dem ersten Brechmittel kam.

Wenn die Bredwurzel vor dem Brechweinsftein den Borzug hat, daß sie minder heftig, und vornehmlich nicht auf den Darmkanal wirkt, so kann man leicht beurtheilen, in wie fern ihr nun langst veralteter Ruf als Auhrwurzel gegründet war oder nicht. Auch noch jetzt wird und ein Brechpulver aus ihr und einem kleinen Zusatz von Brechweinstein, zumal im Ansfange, um fremdartige im Magen angehäuste Stoffe zu entfernen, um einen wohlthätigen Gegenreiz zu bewirken,

und in mancher andern hinficht unentbebrlich senn, ohne daß wir in ihr ein Specifikum suchen.

Am meisten hat mohl die Ahabarber in bieser Krantheit an ihrem alten Rufe, den sie in den Lazarethen während des siebenjährigen Krieges behauptete, verloren. Und ben Abführmitteln überhaupt kann man hier, bei diesem Leiden, wohl am wenigsten gewogen fepn.

Indem wir also überhaupt darauf Berzicht leisten, auf einerlei Urt jeden Ruhrkranken und jede Ruhrepis demie behandeln zu wollen, nehmen wie bei unferer Bes handlungsweise den Grundsatz an, zuerst auf ben. Chas rakter zu sehen, den die Krankheit hat, ob sie siche nisch, oder, wie fast immer, asthenisch, in welchem Grade, mit welcher Modification sie das sine und das andere ist; dann suchen wir die Einflusse, die sie erzzeugten, zu entfernen, zu beschränken, und endlich das örtliche Leiden nach Möglichkeit zu lindern.

Und so geben wir den Nugen von Breche, ja selbst von Abführmitteln, von Weintrauben und reifem Obst, womit sich die Ruffen 1799 in der Schweiz heilten, eben so gut zu, ale wir auf der andern Seite einsehen, daßein reigend stärkender, auf vermehrte Thatigkeit gerichtes ter heilplan in den met fien Fallen vom wesentlichsten Rugen senn muffe.

In ber That bedarf es bei einer einfachen gelinden siehenischen und asthenischen Ruhr nur des in gleichen Kastarhals und rhebmatischen Fiebern nöthigen Versahrens in Verbindung ber dem örtlichen Leiden entgegen zu setzenen Mitteln. Gelinde Diaphoretica, Spiritus Mindereri, Liquor C. C. succ., Doversches Pulver, ein geswürzhafter Thee von Weisse, von Pfessermünze, verbuns den mit Alpstieren von Haferschleim, von Stärke, mit einem Jusat von Opium, und dem Genuß von schleimisgen Getränken, von Reiswasser, von Hirschborngallerte (Decoctum album Sydonhami), von Kalbsleischbouillon,

heilen eine solche Ruhr oft in wenig Tagen. Immerhin mag ba, wo man Crudidaten im Magen vermuthen kann, ein leichtes Brechmittel den Anfang machen. Gine masstige Sthenie wird badurch gehoben, und maßige Afihenie nicht fehr vermehrt werden.

Nicht ohne Interesse wird man hier Richters Kursart ber Ruhr eingeschaltet lesen. Sie stimmt mit bem; was uns über ben Nugen des Opiums vor einigen Jahren bei ber Berliner Ruhrepidemie gelehrt worden ift, wefentlich überein.

Richter giebt, wenn Unzeige bagu ba ift, im Unfange ein Brechmittel. "Es leeret," fagt er, "einen Rebenreist, Die Galle aus, mindert die Rrampfe in ben Darmen, und beforbert eine gelinde Ausbunftung." 3ms mer mablte er gum Brechmittel Die Specaenanha, bie 16m mehr Wirfung auf bie Schmerzen zu haben fchien, als ber Brechweinstein. Rad bem Brechmittel gab er im Anfange der Rrantheit ein Purgirmittel, vorzüglich bei Bauern, mo er immer einen Borrath von Rebenreiten in ben Darmen vermuthen founte; immer mahlte er bagu Die Manna, bei Rindern, wo Wurmverbacht mar. Das Calomel, welches fo gelinde und fo fraftig wirkte. baff er es in der Folge auch bei Erwachsenen zu feinem gewöhnlichen Purgirmittel erwählte. Er verfichert, fein Purgirmittel wirkte fo fraftig und fo gelinde, als bas Calomel, ja es schien ihm fogar gegen die Rrantheit felbit wefentlich zu wirken; die mehreften Purgirmittel vermeb. ren oft bie Schmerzen, bas Calomel verminderte fie oft merflich. .

(Babricheinlich, mo Entzundung mar.)

Nach Reinigung ber ersten Wege gleich ju Aufang, wo fie nothig gu feyn fchien, gab er, wenn ber Krante ziemlich viel Fieber hatte, ben Tartarus emoticus in kleinen Dosen, mit Salmiak ober Spiritus Minderert, flor. Sambuci, mucilago gumm. arab., succ. liquir. Patte

er wenig Lieber, fo gab er bie Tinch theb. mit vin. antim, Hund. ober bas Extr. opii mit Specacuanha. that er auch, wenn ber Arante noch bittern Wes: fcmad und umreine Bunge batte, wenn er nur eine mal in diesem Salle ausgeleert worden war. Immer that ber Dobnfaft die beften Dienfte in biaphoretifcher Bers binbung. Er muß anhaltend, und immer fort gegeben werden, wenn er die Krankheit grundlich heben foll, und' amifchen durch tann man brauf ein Brechmittel ges ben, wenn eine binlangliche Anzeige ba ift. war bas Samptmittel, ein weicher Bule und eine feuchte Saut war bas Sauptzeichen feiner guten Wirfung, und einer ficher ju erwartenben Berbefferung, und wirklich. wer ohne Borurtheil ift, muß blod burch bie beffigen Schmerzen eingelaben werben, die Schmerzen entfteben, woher fie wollen. Schmerzen find beinahe bas einzige Symptom der Rrantheit und Schmerzlindern bas einzige Geschaft bes Urgtes. In Alustieren half ber Dobnsaft: wenig: ber mechanische Reit bei ber Applikation bes Alps ftiers erregte und vermehrte bie Schmerzen und fo lange, ble Krankheit heftig war, behielt ber Rranke felten bas Aluftier fo lange bei fich, bag es wirten tonnte.

Jum gewöhnlichen Getrante verordnete er eine Abtoa chung von Lein ober Hanfsnamen und Hollunderbluthen, ober von Malbenbluthen, Rlatschrosen und Sußholz. Dies betam den Kranten ganz wohl, indessen schaffte es boch bei weitem nicht so viel Linderung, als er davoit erwartete. Weit bessere Dienste thaten warme Umschlage auf den Unterleib mit dem Ol. Chamom., und Ol. Hyosc., und Einreibungen des Linim volat. c. camph.

Beigte fich ein firer Schmerz im Leibe, bber murbett bie Schmerzen anhaltend, so, daß der Kranke auch außer ber Zeit des Stuhlgangs nicht davon frei war, so ließ er mit sehr gutem Erfolge ein Blasenpflafter auf den Leib legen. In einigen Fallen wurden die Austerungen übell:

riechend, und die Kranken außerst entkrafter, hier that die Arnika wirklich Wunder. Bur Starkung des Darms kanals ganz am Ende der Krankheit diente die Rhabars ber in ganz kleinen Dosen ganz vorzügkich.

Auch Bogler hat 10 Jahre lang die reiz = schmerze trampfftillenden und diaphoretischen Mittel, vornehmisch aber ben Mohn faft empfohlen.

Und wenn und daher von Berlin aus vor einigen Jahren bekannt wurde, baß auch hier ber Mohnsaft, alle 2 Stunden gu 4 bis 4 Gran nebst Starkeklystieren, wo er gleichfalls zugesetzt wurde, und warmen Babern, hine reichend war, alle Kranken, bis auf einen alten Mann zu retten: so sehen wir badurch das Alte neuerdings bestätigt.

Reben bem Opium behauptet in diefer Krankheit bie nux vomica eine Stelle. 1795 ward fie burch Sufes Land bei ber bamaligen Jenaer Ruhrepidemie in Ruf ges bracht. Die Art, wie fie wirft, scheint ber des Dvinms. wenigstens in Betreff bes Darmtanals, gleich gu fenn. Benigstens hebt fie Schmerzen und Rrampfe fo ge= fcwind, ale jebes andere Rarcoticum, und erregt in gros fen Gaben auch gerade folche Bufalle. Dach fteht es bem Opium, weil es nicht auf die Transspiration wirkt; Borgug verdient es in ber Ruhr vor diefem baburch, baß es minder Congestionen bes Gehirns erzeugt, und eine Bitterfeit, einen abstringirenden Stoff befigt, welcher portheilhaft auf ben Darmkanal ju wirken scheint. 2Bo alfo bas Opium Schlaffucht, Betaubung erregt, wo man feine Ginwirtung auf bas Gefäßinftem fürchten muß, wird man ihm die Krabenaugen in berRuhr vorziehen, wo aber umgefehrt bies nicht zu fürchten, und bie Ausbuns ftung wieder herzustellen ift: ba durfte bas Opium angus wenden fenn. Das Extraft ift die bequemfte Form es m geben. Sufeland gab es Erwachsenen auf fols gende Art:

Rec. Extr. nuc. vom. 9j ft.

Mucil. gumm. arab. 3 ft.

Aq. font. 3vj.

Syr. d. alth. 3j.

M. Solv. D. S.

Aller 2 Stunden 2 Efloffel.

Um die Ausbunftung zu befordern, wird hierzu noch 40 Tropfen Vin. antim. Huxh. beigemischt, und bei bringenden Schmerzen und Rrampfen im Unterleibe Ginreis bungen, Cataplasmen 2c. gemacht.

Minder allgemein berühmt, aber von Zeit zu Zeit empfohlen findet man die Angusturarinde, die Columbowurzel, die Simaruba.

Bornehmlich dienen fie, die bittern Mittel überhaupt, Die Gewurzhaften, um die gurudbleibende Schwache des Darmtanals, die Neigung ju Lienterie, zu Durchfall, zu Koliten zu heben.

Die Augustura ist leiber von ber Wiener Facultat vor einigen Jahren eben so anzuwenden verboten worden, gleich wie sie beliebt hat, 1809 — den Finanzen zu Gesfalle? — eine Menge inlandischer Stoffe den ausländissichen gleichzusehen. Das soll den Verfasser nicht abhaliten zu sagen, daß er einigemal von ihr recht vielen Ruhen in dem letzten Stadio der Ruhr sah; und wahrscheinlich noch öfterer dergleichen erfahren haben wurde, wenn er Veranlassung gefunden hatte, sie anzuwenden. Er gab ein einfaches Insusum, das aus einem Pfund Wasser und s Drachmen der Kinde, die auf 10 Unzen Colatur eine gekocht, und mit Pomeranzensprup versüst war, aller Etunden zu 2 bis 3 Eslössel.

Die Anwendung ber Columbo ic. wird fich unter' ber Rubrit Durchfall ergeben.

Sorfaltig muffen überhaupt bie Retonvalescenten alle Erfaltungen, und alles meiben, was ben Magen

und ben Darmkanal aufs neue fimachen tann. Gin eins ziger kalter Trunk, Genuß von nur wenigem Dbite, Gals tat, Melonen, Gurken, kaun ein Residiv veranlaffen. Fleischluppen, Fleisch, Eier, schleimige Gemuse, wie Graupen, Reis, Nudeln, feine Mehlbreie, das sind die Nahrungsstöffe, nehft kraftigem Biere zum Getraute, gustem alten Rheinweine zc., womit sich ein genesender Ruhrs kranker vollends restituiren kann.

Dies alles gilt natürlich nur von ber gelinden eine fachen afthenischen Ruhr.

Wo die habern Grade des Tophus da sind, wo die Falle complizirter sind, da nehmen wir zwar stets auf das driliche Leiden Rucksicht, soweit dies möglich ift, und namentlich geben wir alle Arzneien in einem schleimigen und neben schleimigen Behikeln, suchen durch Umschläge gewürzhafter, schwerzlindernder Art, durch dergleichen Sinreidungen, so wie endlich durch Russiese von Starke mit Opium, Bilsenkrautertrakt, oder selbst Belladounas dekokt die Schwerzen zu beruhigen, die Ausleerungen zu bemmen; allein übrigens mussen, die Ausleerungen zu bemmen; allein übrigens mussen wir den damit complizieren Grad und Charakter des Tuphus ganz seiner Nastur gemäß behandeln,

Alfo eine nervofe mit Moschus, Valeriana, Kamspher, Arnica, Serpentaria, fluchtigem Laugensalz, Kanstharidentinktur, kurz so, wie es unter Nervensieder gestehrt wurde, wobei wir dem Grade der Verdauungskrafte gemäß den Verlust, den der Organismus erlitt und ersteidet, durch Bouillons, Gelees, Wein 2c., zu Hulfe tommen.

Eine faulige Ruhr ganz als fauliger Thphus,

Gine fchleimige als Schleimfieber, mit Salmiat, Spiefglang, Quecksilber, und

wenn Murm gufalle babei finb, mit ben bagegen bienenben Mitteln u. f. f.

In hinsicht ber galligen Ruhr gilt es vornehmelich bas zu berücksichtigen, was über ben Gebrauch und Migbrauch ber Brechmittel sowohl beim Gallen fieber, gle auch bei Ruhren selbst ist gesagt worden. Wer immer nur nach ber Zunge gehn will, wurde ewig brechen und ausleeren laffen konnen. Man lese in diesem Bestracht Richters Kurart ber Ruhr nach.

Es giebt auch eine Ruhr, die mit geringem Schmerz aber auch mit besto größerer Unthatigteit, mit langwieriger, franthafter Abfonderung und chronischer Entzundung verbunden ift. Oft erscheint dies Leiben erft als secundarer Zustand, als Nachfolge ber Ruhr.

Man behandelt ihn mit bittern, scharfen, gewürze haften Substanzen, zu benen man den Salmlak setzt, & B. mit Arumwurzel, mit der Arnica, mit Schwefel.

Eine und die andere Formel wird hier leicht mehrere Conliche nachhilden laffen.

**3.** B.

Rec. Fl. arnic, 5ij.
Inf. aq. ebull. Ziv,
et Solut. add,
Aq. cinnam. s. v.
in qua Sol.
Gumm. arab. 5iij.
Sal. ammon. dep. 3j.
Extr. nuc. vom. 38

D. S. Aller 2 Stunden einen Efloffel woll.

Ober die Specatuanha mit Opium ze, in fleinen Gaben.

3. 33.

Rec. P. Ipecae.

"Opir opt. gr. vj.

Sajsgered Mercidale, in gunbie

Sulph. antim. Or. 3t. prace. ana. gr. x11. Conch. ppt. 3vj.

M. F. P. Div. in x11 Dos. seq.

D. S. Aller 2 Stunden ein Pulver ju nehmen.

Den Schwefel empfiehlt heder in folgender febr fchidlichen Form.

Rec. Fl. Sulph.

Gumm, arab. ana 31.

Sach. alb. 3ij.

Ol. d. Cedr. gtt. xx.

M. F. P. D. S.

Aller 3 Stunden einen Theeloffel voll.

Die so eben geschilderte Ruhr wird bei reizlofen Pers sonen oftere gang habituell und chronisch, und die Unsempfindlichkeit und Tragheit, die Erschlaffung des Darms tanals macht dann viel zu schriffen.

Die Alten nahmen in solchen chronischen hartnadigen Ruhren ihre Zuflucht zu sogenannten stop fenden Mitteln, besser nennen wir sie permanente, tonische, abstringirende Reizmittel. China, Rhabarber in Kleinen Dosen, Gummi kino, Katechusaft, Balsame, Terpenthine, Eisen, scharfe Antimonialia, drastische Purganzen wurden und werden hier gegeben, theils um die Thatigkeit des Darmskanals zu heben, theils um seiner Thatigkeit eine andere Stimmung zu geben.

Co 3. B. alfo:

Rec. P. rhei opt.

- cort. peruv. opt.

Lapid. Caucr. ana Bar 40

Opii pur. gr. v. Sach. albiss. zij.

M. F. P. D. S.

Aller 3 Stunden ein Raffeeloffelchen, voll zu nehmen. Auch der Alaun, ein Defett bes Campefce holzes, das Extrakt davon, und dergleichen gehört hierher; den Alaun kann man am einfachsten im rothen Wein reichen. Das unsichere, außerst heftig wirkende Vitrum antimonii ceratum ist jetzt wenig im Gebrauch.

Endlich von der lettern hierher gehörigen Krantheit, beren Bestimmung indessen ziemlich mangelhaft ift; nams lich von der

### Gallenruhr.

Man versteht darunter im Allgemeinen ein heftiges Erbrechen und Durchfall mit Magen = und Leibschmerzen verbunden.

Sobbrennen und Blathungen pflegen vorher zu geihen, mid bann kommt auf einmal bas Erbrechen und ber Durchfall, wobei auf beide Art eine bebeutende Menge mehr ober weniger abgeninderter Galle ausgeleert wird.

Mie bei fehr vielen Krankheiten des Unterleibes, so beobachtet man auch hier, daß der Puls Kein, unfühlsdar, zitternd wird, kalter Schweiß aushricht, die Extremitaten kalt werden, Schluchzen, Ohnmacht, Jukkung zu,, eintreten.

Bald ift die Krantheit mit einem, bath ohne ein Rieber da.

Die pid ch fie Ursache scheint eine Krankheit ber Les ber, eine zu große Absonderung der Galle aus derselben zu senn.

Die entferntern Ursachen hat sie mit ben Katan thon, Ruhren gemein. In heißen Klimaten, in heißen Sommern zc., kann und ift sie baher auch epidemisch.

Außerdem pflegt fie aber auch noch zu entstehen nacht scharfen Giften, und giftartigen Substanzen, nach Arfenit, Sublimat, frifcher Arumswurzel 20., braftischeit Purgangen, scharfen Sauren, giftigen Schwammen.

#### Berner nach

.. heftigen Leiben schaften.

Desgleichen nach guruckgetretener Gicht, Rheve

Bisweilen entsteht fie auch durch einen sehr wenig, wohl gar nicht in die Sinne fallenden pathologischen Reiz, z. B. ben, den das Zahnen oder der musmafiliche einem Wech felfieber zum Grunde liegende Stoff macht.

Die Seilart richtet fich nach ben entfernten Ursachen, so weit wir fie erkennen und beseitigen konnen, und bann muß fie barauf abzwecken, ben bringenden Zufab len nach Möglichkeit abzuhelfen.

Den Giften begegnen wir durch die fie nentralife renden, abstumpfenden, einhullenden Stoffe, den Saus en seinem wir Alfalien und absorbirende Erden, bem Ursenik, Schwefelleber zu, entgegen.

Unter ber Mubrit: Bergiftungen wird fich bie Mrt, ben einzelnen Giften zu begegnen , nachfeben laffen,

Wo zurudgetretene Gicht, Rhe'v maths min 6, Musichlag die Beranlaffung gewesen war, da suchen wir schnelle Huffen burch Besicatoria, Sinapiomen, disphoretica, zu welchen wir, wenn tein sthenischer Zuskand ift, am liebsten Oplata und verfüßte, mineralische Sauren nehmen.

Eine Hauptberücksichtigung bleibt aber immer, bie bringen ben Zufälle zu lindern, zumal, wenn sich bie entfernte Ursache nicht entbeden, ober nicht entferinen läft.

Einhüllende, schleimige Mittet, Opium, Moschus, Castrorum, warme Baber, Alpffiere von Opsum, in schleimigen Detoken, absorbirende Erben, um die scharfe, reinende Galle zu mäßigen, erweichende ober gewünzhafte Umschläge, von Opium, von Bilsenkraut, Einrelbungen von flüchtiger mit Rampher baniteter. Galbe muffen bier

nach, und neben kinander gebraucht werben, wo ein a fichen ifcher Buftand ift.

Da hingegen, wo Entzundung des Magens, sthes nisch oder afthenisch, da ift, muß wenigstens eine ortliche Blutqueleerung statt finden.

Bei afthenischen Fallen wirten bann nicht felten bie reigenden trampfftiftenben Mittel nun erft um fo wirksamer,

Neberhaupt fieht man, baß fich eine bestimmte Beiliart hier gar nicht aufstellen laßt, daß fich die Regeln bafür pon vielen andern Krankheiten babei erft abstraberen laffen.

Sier konnen Brechmittel, bort Carbtaca, in einem britten Fall nur frampfitillenbe und bermbigenbe, in noch einem Falle ich weißtreibenbe, und so fort angezeigt seyn, je nachdem im ersten ber Genuß einer Speise, im zweiten ber Justand einer beftigen Erschöpfung, im britten ber von heftigen Schmerzen und Rrampfen, und im vietten ein zurückgetriebener Aussichtag zu berücksichtigen sind; die andern Falle nicht zu gebenten.

Man wird auch hieraus mahrnehmen, daß die Gal. Tenruhr immer eine fehr gefahrliche Krantheit fen.

Sie kann zwar in Gefundheit, häufig aber auch in Tod übergehn, eben fo häufig eine gefahrliche andere Rrantheit, Ruhr=, Darm=, Lebers, Magenentzundung zc., purud laffen,

Die Prognofis ift baber immer felten ganftig,

Wenn die Rrantheit glucklich gehoben wurde, so barf man nicht unterlaffen, der guruckbleibenden Schwäche burch bittere, gewärzhafte Mittel, durch nahrhafte, schletmige Stoffe zu begegnen, und den Kranten vor allem zu warnen, wodurch er ben Darmtanal aufs neue, nebs der Leber schwächen, irritiren fonnte.

के लिया भी भी अंदर्शिक है।

# Ueber chronische Krankheiten überhaupt.

Benn nichts schwankender, nichts unzulänglicher ift, als jede Rosologie, in so fern nämlich die Erkenntuiß des Wesens, der nächsten Ursache der Krankheiten durchaus noch ein frommer Wunsch bleibt, jede Eintheis lung aber, soll sie rationell seyn, am ersten darauf gegründet werden muß, daß man die Dinge nach ihrem verschiedenen Wesen von einander trennt: so kann es nicht sehlen, es nung uns immer hier eine solche mangeln, welche keinem Widerspruche ausgesetzt ware.

Ju so fern man nun namlich aus Mangel bes erziern Fundaments nur die in die Sinne fallenden Erscheis anngen und ihre Berschiedenheit zum Grunde einer Einstheilung legte, oder dabei die etwa vornehmlich leidenden Organe in Betracht zog, mußte jedesmal bei der Rlaffissirung der ein zelnen Krankheiten bald hier, bald dort, ein Widerspruch, eine Ungewißheit erfolgen.

Man wird aus den ersten Zeilen diefer Einleitung abnehmen, was der Berfasser von den Rubriten halt, unter welchen er selbst die chronischen, nun abzuham belnden Krantheiten aufführen wird.

Er gesteht offen, schon über die vorhergegangene Raffe von Krantheiten, über die hettischen Fieber, in so fern er über die ihnen gebührende Stelle entscheiden sollte, mit sich lange uneins gewesen zu seyn.

Rahm er auf bie Daner ber erstern wenigstens Ruckicht, fo mußten fie erft nach biefer Ginleitung folgen.

Wollte er aber nicht ben eigenthumlichen Fiebercharafter weglenguen, so mußten fie eine Zwittergattung zwischen acuten und chronischen Krantheiten ande machen.

Richt erwa, ale ob bei chronischen Krantfaiten fein Fieber fatt finben tonnte.

Im Gegentheil fieht man fie wenigstens eben fo oft von die fem begleitet, als ohne baffelbe erscheinen.

Aber doch ift das Fieber bei ihnen allen nicht wefentlich, nur zufällig, und in so fern charafterisirt es die Krantheit nicht so, wie es das hektische Fieber thut.

Deffen, was die chronischen Krankheiten bestümmt, und wesentlich von den acuten unterscheidet, ift in der That nur sehr menig.

Steht man auf die Dauer: so giebt es Fieber, die fehr lange dauern, oft über Jahr und Tag, g. B. mans de Wechselsieber, die hektischen Fieber, und chronische Krantheiten, die in wenigen Tagen entschieden sind, g. B. Hundswuth, Schlagsing.

Besentlicher ist wohl, daß Fieber von verandertem Mischungsverhaltnisse des Korpers, von Sthenie, von Afthenie erzeugt werden konnen, wahrend chronische Kranksteit ftets nicht allein von veranderter Mischung, sondern auch nur von Afthenie erzeugt zu werden pflegt. Sthes nie ist nie die nach ste Ursache einer chronischen Kranksteit; sie kunn nur die entferntu gewesen seyn. Sthes nie ist immer von kurzer Daner, sie geht endlich, sich selbst überlassen, in direkte Schwäche über, und wenn von diesem Grundsage, von diesem wesentlichen Unterskiede zwischen ehronischen und acuten Krankheiten eine Ausnahme statt sindet, so wöchte er sich nur auf ört lis che Leiden beziehen; indem bisweilen ein einzelnes Organ

einen Stheinschen Buffanto behaupten tann - far einige Beit :--- vhne bag beshalb ber ganze Organismus baran Sheil intumit.

So richtig aber auch immerhin bieser Unterschied gwifchen ben zwei großen Rlaffen von Krantheiten ift: so unbedeutend ist doch immer fein Einfluß in praktischer hinsipht.

In fo fern nantich bem gufolge ber teizen bifars tende heilplan angezeigt baburch ift, mußte auch bie Bestandung felbst teinen Schwierigkeiten unterworfen fenn.

Aber siets, bei fast allen chronischen Uebeln sehen wir denn, daß außer der stattsindenden direkten oder ins direkten Schwäche auch noch etwas anderes zum Grunde liegen musse; — das auch schon genannte abnorme Mtfchungsverhältniß des Organismus, und die von ihrer Regel abgewichene Struktur seiner Theile.

Beil tins die Processe ber thierischen Chemie so wes
nig bekannt sind, weil wir die Bestandtheile ber gegen
sie — die Arankheiten — dienenden Mittel nur so sehr
unvolktommen kennen, so unvolktommen, daß wir nicht
selten die verschiedenartigsten in der Wirkung
als die gleichartigsten in ihren Bestandtheilen
sehen: darf es uns wundern, daß unsere ganze heilungskunde in diesen Krankheiten so sehr empirisch ist!

Außer ben beiben genannten Hauptquellen chronischet Leiben giebt es jedoch noch eine britte Urt, wodurch sie erzengt werden können, nämlich durch ein Diasma, durch einen Unstedungsfloff, der stets im menschlischen Organismus, hochst seltene Ausnahmen abgerechnet, bestimmte Krankheitsformen zum Vorschein bringt, mag er nun Sthenie, oder Asthenie vorsunden. Allerdingspflegt aber endlich auch durch ihn selbst am Ende wiederum

a) eine veranderte Mischung des Organismus hervots gebracht zu werden;

b) burch die mannigfattigen Wirkungen fethft geht am Ende im Organismus, wo Sthenie war, biefethe feicht in Afthenie über.

So theilt fich am Ende die Rrage jedem mit, er fen gesund ober fcon trant, er habe fichenische ober afthenische Aufliche gilt vom venerischen, vom Jundenuthgifte.

huten muffen wir und, eine Menge Probutte, mele de ber bem Organismus in ehronischen Rrantheiten eis gene Zustand fehr leicht zu erzeugen pflegt; für bie versänderten, abnormen Mischungsverhaltniffe felbst zu halren.

Jene so sehr in die Augen fallenden Produkte find zwar oft wieder die Ursachen nouer Leiden; oft mussen sie beseitigt werden, bevor man dem hauptübel naber begegnen kann; allein immer muffen wir daran verlen, daß die eigentliche Quelle des Uebels unfern Bliden vers borgen bleibe; während die Früchte und beutlicher in die Augen fallen.

Schleim, Burmer, Infaeten, und bergleichen find bie gewöhnlichften folder Produtte; Produtte ber Schwache und ber veranderten, nicht anders, als dadurch zu erstennenden Mischung, aber gegen sie allein, wie die Borsaltern oft thaten, tampfen, heißt in das Jag der Das naiden schöpfen.

Die Borfahren belegten bie und mehr ober weniger unerkennbaren abgeanderten Mischungsverhaltniffe des Organismus mit dem Ramen Scharfen.

Wie weit biefer Ausbrud Richtigkeit auch noch jest habe, ift oben S. 21 und 53 gezeigt worden.

Dag ber Grundfat:

"Afthenie liege faft allen chronischen Krankheiten uns mittelbar als nachste Ursache jum Grunde"

für die Praxis lange nicht von ben Folgen, lange nicht so ergiebig an Lehren sen, wie diese Krantheiten zu behandeln find, als man glauben tonne, wenn man ihn unt so voenhin aufgestellt finde, und als wahr abertenne, habe ich fonn G. 190 in so fern erlautert, als das absorme Mischungsverhaltniß selbst wieder fast eben so oft gleichzeitig in Betracht kommt.

Spier aber min noch einige Schwierigkeiten, in fo.

Den Grab, in welchem die Schwäche da ift, köninen wir gar nicht mit einiger Gewisheit bestimmen; nur dingefahr können wir zufolge der Urfachen, die ents fernter weise das Uebel erzeugten, zufolge der in die Augen springenden Jufalle, und etwa zusolge des Gelbstiges has des Aranken ein Urtheil fallen. Steth wird aber dasselbe um so problematischer bleiben, da wir and so wenig Reizmittel haben, deren Grad wir genauer zu bestimmen vermöchten, und fast jedes Eigenschaften bestigt, welche es von einem andern zu trennen scheinen.

Diese Beschrändung unsere Wissens muß nun um so größer werden, je weniger und einmal die schon gerügten Mischungsverhältnisse des Organismus bekannt werden, je manuigfaltiger wir denn wieder die Erscheinungen der Schwäche vorzugsweise in diesem oder jenem Organ, in diesem oder jenem System wahrnehmen.

Bald leidet vorzugsweise das Nerven=, bald das Mustel=, bald das Lymph=, bald das arteribse System, bald ist mur dieses, bald jenes Organ ergriffen. Ob das Leiden eines solchen selbst erst wieder Produkt eines ans dern dynamischen oder chemischen abgeanderten Berhalt= misses ist, kann meistentheils noch weniger entschieden werden.

Und endlich muß und noch die Art felbft in Berles genheiten zu Zeiten bringen, wie sich die Schwäche zu außern pflegt.

Balb feben wir bavon ein vermindertes Birkungsvermögen;

bald nehmen wir ein erhahtes wahr.

Bet dem erstern ist Mangel an Eindruck, den aus Bere Reize machen sollten, Trägheit in allen Funktionen und Akrionen, das, was man auch im gemeinen Leben mit dem Ausdruck Schwache bezeichnet, schwache Bereidung, schwache Ernahrung, das Geschäft der Penen geht unvollkommen und zu langsam von statten.

Dier, bei bem lettern, find Rrampfe, Schmerzen, vermehrte Fieberbewegungen, vermehrte Austeerungen und Absonderungen, verstärfte Aktionen und Funktionen über-haupt.

Die beiden Hamptgnellen der chronischen Krankheiten erzeugen endlich im den meisten Fällen Desorganisationen, das heiste Fehler sp der Bildung der zum keben norhmendigen Ahrise, die sich verdicken, vergrößern, verhärten, fremdartige Coucremente annehmen, in ihren höhlen, menn dergleichen da sind, aufnehmen. Powpen des Henzens und der Gebärmutter, Steine, und welches die übrigen Desorganisationen immerhin sind, gehören hlerher, und erschweren die Bemühungen des Heilkunstlers; der diese Produkte boch auch als unbestegbare Hindernisse aufsehen mits, wenn er sie nicht durch chemische, oder in der Mannaschirurgte enthaltene Hilfsmittel zu entfernen weiß, und tausend neue Uebel von ihnen entstehen sieht. Bald erkennt man die mannichsachen Desorganisationen, dald ahnet man sie nur, dis die Sektion sie oft nach dem Tode entdeckt, zusolge der Leiden, über die der Kranke klagt.

Bebenkt man alles das, was uns über das Wefen der chronischen Krankheiten ungewiß macht, barf es uns da mphl wundern, wenn wir über alle Eintheilungen als unvollkommen klagen mussen?

Indeffen macht auch diese Unvollfommenheit uns weniger praktisch zu schaffen, ale, in so fern sie une ferm Kopfe nicht zusagt, theoretisch.

m

Prattifc wifen wir also allenfalls, daß bie chesulichen Arantheiten alle

entweber Folge von 1) Afthenie find, die mm balt allgemeine,

100

irtlide

foya fama;

ober baß fie 2) aus einem abgeanderten Die fonngeverhaltniffe bes Organismus entfichen;

ober enblich, baf ihnen 3) eine fpegififche, von aufen in ben Rorper gebrachte Urfache jum Grunde liege.

And es wurde uns baburch vollkommen gebient feyn, ba jumal bie Behandlung bavon resentlich abhängt, wenn wir nur jede chronische Krantheit zu einer von biefen brei baburch gebildeten Arten hinauf führen kinnten.

In so fern jedoch schon wieder einmal dies nicht der Fall ift, anderntheils der Berftand überhaupt so gern alle concreten Begriffe unter einen abstrakten sammeln will, derdienen die Bemühungen der Rosologen wenigstens — Schonung, Achtung, so wenig sie auch ihrem Iwecke entsprechen und entsprechen konnten, dem Berfüsser aber wird man es erlassen, weitlauftig die Gründe zu ents wideln, warum er die einzelnen chronischen Krankheiten in der folgenden, und in keiner andern Ordnung aust schrte.

Wenn es schon bei ben aenten Krankheiten nothig war, einige allgemeine Grundsatze über ihre Behandung, Prognosen 10., vorans ju schicken: so ist bies noch nothie ger bei ben chronischen.

Die brei genannten allgemeinen Urfachen berfels ben laffen namlich fo viele verschiedene Formen des Ues belbefindens hervorgeben, daß es platterbings unmöglich

ffe, allen eine bestimmte Beschreibung zu widmen. Die Sucht der Aerzte, recht gelehrt scheinen zu wollen, hat sie zu Dissinktionen verleitet, die ins Unendliche gehen, Studenarzte, wie Sauvages, suchten eine Ehre darin, die Zahl der Krantheiten in die Tausende zu bringen, bald sollten hier wesentliche Somptome eine von der andernischeiden, bald dort specisische Ursächen einen Unterschied bewirken.

Und boch muffen die mannichfachen Grabe ber Afthes nie, die ungabligen, nur zu ahnenden, nicht zu ergrund. benben Abanderungen des Organismus, die einzelnen Dess organisationen, die verschiftenen Grade ber Schwache in ben einzelnen Organen ig mathwendig ungahlbene Formen bes Uebelbefindens erzeugen, welche verschieden find, dens ren Berichiedenheit jeboch gu, wenig in bie Ginne falltag um bestimmt in jedem Galle erkannt gu merben; pie endlich auch einmal von diefer', ein andermal von janer Urn fache erzeugt werden tonnen, und wobei es uns also immer nur baran gelegen fepn muß, die in bem einzelnen Kalle gum Grunde liegenbe Urfache gu erfennen, ju bes ben, und baburch zu beilen. In fo fern wir die allges nieinen Urfachen folcher Uebel wiffen, in fo fern tann nis an ber einzelnen Anfzählung aller nicht einmal viel gelegen fenn.

Denn immer kommt en bei ber Beilung einer jedem chronischen Krankheit barauf an:

ihrer nachften Urfache, fo wie ben entferne ten, entgegen zu arbeiten, Die fcon entstandenen Wirtungen bavon aufzuheben.

Je gludlicher man in ber Entbedung und Bestimmung ber einen und ber andern ift, besto eber kann man Doffnung haben, seine Bemuhungen gludlich geenbet gu feben-

Je weniger man darin gludlich mar, befto gufallis.

Weil es oft gar nicht gluden will, die mahn ente

fornte Acfache zu entbeden, theils weil es zu lange her ift, ba sie einwirdte, um bei dem Examen des Kranken diesem noch erinnerlich zu seyn, theils weil sich ihr Bershaltniß zu der erzengten nachsten and Mangel an Bekanntsschaft mit dem Wesen des Organismus nicht auffassen läßt, theils weil wir die entsernte Ur sach e nicht wieder, und am wenigsten immer in ihren Birkungen ausheben können, gelingt und so selten die Helten der chronischen Krankheiten vollkommen, so selten rationell, so oft nur empirisch.

Wenn die Regel, den Urfachen der chronischen Krankheiten entgegen zu arbeiten, die erste ift, und diese Ursachen immer wieder Wirkungen erzeugen, welche Ursachen neuer Leiden ehronischer Art sind, so wird sich batans die zweite Auzeige ergeben:

folde Birfungen nad Doglichteit weggus

alfo ben mannichfachen Desorganisationen entgegen gu arbeiten, die in die Sinne fallenden Tehler ber Disschung zu entfernen.

Und da die nachfte Urfache oft in diefem oder in jenem Syfteme fich überwiegend, mit vermindertem oder erhöhtem Wirfungevermögen zeigen fann;

ba ferner die einzelnen Bufalle oft so bringend find, daß sie, bevor man ihre Ursache, falls dies ja moglich ist, hinwegraumte, norhwendig den Organismus aufrelben wurden, so ergeben sich dagans die zwei neuen Anzeigent: ber partiellen Schwache, und biefen Zufallen, wewigstens ben letztern, palliativ zu begegnen.

Wie es anzufangen ift, babon wird fich awar bei ben einzelnen Formen bes chronischen Uebelbefindens bas Rothige beibringen laffen; indessen burften boch folgende nabere Bestimmungen nicht gang am unrechten Orte sepn.

Alfo in Betreff der erften Anzeige, bem Buftande ber Aftenie überhaupt entgegen gu arbeiten.

Imar: enthalt ber erste und zweite Theil dieses Werks darüber so manche generelle und detaillirte Vorschrift. Indessen ichronische Krankheiten machen durch ihre Dauer nicht selten den Arzt verlegen in der Wahl unter den so zahlreichen sthenischen Mitteln, wenn er nicht folgendes wohl in Obacht nimmt.

Buerst muß er sich huten, gleich mit ben ftartern Reizen anzusangen. Im Gegentheil find die schwächern im Durchschnitt, wo keine in direkte Asthenie ift, stets vorzuziehn, und ist die Asthenie auch noch auf ein Organvornehmlich beschränkt, so bleibt es ihm vornehmlich wichstig, entweder ein Reizmittel auszusuchen, das auf das leidende Organ besonders reigend wirkt, oder ein solches mit den übrigen, die er verorduet, zu verbinden.

Es ware ungereimt, ben Einfluß abzulaugnen, ben manche Stoffe vorzugsweise auf Dieses und andere auf jenes Organ außern.

In chronischen Krantheiten find vornehmlich bie Bers bauungsorgane, die Hautfunktionen gestort, geschwächt, baher die eigentlich bittern Mittel, die Magenmittel, wie man sie nanme, die Baber, so wohl bekommen. Richt setten ist das Rervensustem vornehmlich geschwächt, und dann sind die mannichfachen Antispasmodica ber als tern Schule an ihrem Plate u.

Beil der Arzt bald zu ftarte, bald zu schwache Reize verordnet, weil er auf die ortliche Schwache oft zu wes nig Rudficht nimmt, so ereignet es sich allerdings oft, daß er nur darum in seinem Vorhaben nicht reuffert.

Det liegt aber der nicht glüdlich von statten gehens den Anr der Mangel an Beruckschtigung des shemischen Perhaltnisses zum Grunde. So viele Merzen wollen sich jummer noch nicht von ihren rein dynamischen Ideen trens nen. Alle Reize sind ihnen nur dem Grade, nicht der Aut noch perschieden, wie sie auch im Wrganiemus eine beränderte Mijdhung hervorbringen können, und boch find Schwefel, Gifen, Quedfilber, Antimonium 20., so wenig wir es auch begreifen, und so mandies dem auch widerspricht, sicher mehr ber lettern wegen, als in Bezug auf den erstern von Bedeutung.

## Seder fagt fehr richtig:

"Ein großer Theil unferes Gludes in Behandlung ber chronischen Rrantheiten hangt von unferm Urtheil über die verschiedenen Modifikationen der Schwache und von der Auswahl der Mittel nach denselben ab, benn esfann nicht genug wiederholt werden, bag unfere allgemeine Anficht ber großen Rlaffe von Reizmitteln und bie überhaupt angezeigte reitende, ftartende Dethode, bie besondern Rudfichten auf jene Mobifitationen Des afthenis fchen Buftandes und auf bie eigenthumlichen Birkungen ber einzelnen Reigmittel feinesweges ausschließt. 3mede, die wir burch Dpium, Mofchus, Rampher und bergleichen erreichen, tonnen burch Chinarinde und Gifen nicht erreicht werden; die reigenden Wirkungen bes Quede filbers, Edmefels, Spiegglanges, werben burch julams menzichende Stoffe nicht erfett, und wo wir mit Milch. Girn, Rleifch und bergleichen ju reigen und ju ftarten haben, ba fann es nicht burch Baber, Seidelhaft ober Blasenpflafter geschehn."

Diese Bemerkung ift vornehmlich auf die Anzeige auch anzuwenden, Die etwa schon ftatt fin benden Desorganisationen zu entfernen, zu heben, in so fern dies nicht durch Bulfe ber Chirurgie gesches ben kann.

Freitich liegt die Befriedigung diefer Anzeige gang außer dem Gebiete der rationellen Medicin; nur die Einpirie behauptet hier ihre Rechte, eben weil hier die animalische Chemie eine so bedeutende Rolle spielen mag. Allein bei aller Empirie seinen wir doch deutlich ein, daß die Reizmittet überhaupt dagegen nichts vermögen, daß unr mehrere Arten, befonders die fogenannten feifenartigen, mehrere Salze, Sarge, vegetabilifchen Gifte und Mines rallen, Die eftweber gar nicht, ober nur minder wefents lich als Reizmittel anzuseben find, beswegen ohne 3weis fel noch am erften wirten, weil fich in ihnen ein Bers halfniß jum Organismus findet, welches entweder einen mangeinden Stoff in diefen hineintragt, ober einen, jene schädlichen Produkte erzeugenden vertilgt, oder auf noch andere Art biefen After = und Desorganisationen entges gen wirkt.

Unfere Borfahren hatten Unrecht, daß fie fo viel

von auflofenden Mitteln bielten.

Sie hatten in fo fern Recht, als fie bamit eine Rlaffe von Mitteln bezeichneten, die, ohne daß fich die Urfache naber bestimmen lagt, vorzugeweife fich eignen Sehler in den organischen Gebilden aufzuheben, ben Dors malguffand berfelben wieder herzustellen.

Eben fo mochte bas Urtheil bes Unbefangenen ande fallen, wenn man fo fehr gegen die fogenannten bluts reinigenden Tifanen unferer Boraltern beklamis ren hort.

Allerdings eine einseitige Joee. Allerdings find biefe Burgeln und Pflangen reigend. Aber warum nehmen auch wir benn noch immer zu ihnen in allen ben Fallen uns fere Buflucht, mo fie biefelben benutzten? warum fubftis tuiren wir ihnen benn nicht andere reigende Thees, uns gefahr Aufguffe, wie fie in Nervenzufallen, im Nervens fieber, wohl auch im Bochenbette befommen?

Doch wohl, weil und die Erfahrung ihre entschies bene Beihulfe in jenen Ausschlagen, Gefchwuren ic., ges Tehrt hat, worin fie unfere Borfahren nutlich fanden?

Und warum waren und find fie, die angeblich nur reigenden, gerade bier nuglich? Warum zeigen fie fich nicht auch bei Rervengufallen, fchlechten Berbauunges traften billfreich?"

Freilich nicht, indem fie das Blut unmittelbar reinigen.

Aber boch wohl, indem fie bem venerischen Miadma, ober ahnlichen auf irgend eine Art chemisch entgegen wirsten, wobei benn noch ihre reigenbe, die hantsunktion verftarkende Art zu wirfen allerdings noch mit beiträgt.

Rur in fehr feltenen Fallen ift eine schnelle Seilung chronischer Rrantheiten moglich und nuglich.

Die Umanderung folder ehemischen Berhaltniffe, Die Umftimmung folder Schwache laft fich nicht geschwind bewirken.

Beil manche Aerzte diese Bahrheit vergeffen, so geben sie so viele Arzneien, so übereilt, daß am Ende ihnen nichts mehr zu thun übrig bleibt.

Die Falle, wo ein heftiger, schnell einwirkender Reiz hulfreich, nothwendig ift, sind nicht sehr hansig, am we=nigsten gludt es dem rationellen Arzte, damit zu glanzen. Er hat zu wenig Anzeigen, um sich ihrer mit großer Hoffnung eines gludlichen Erfolgs bedienen zu können, und wo die Gefahr, zu todten, eben so groß, als die Aussicht, den Kranken zu heilen, gewiß ift, da muß er sich eines solchen Mittels immer enthalten.

Die wichtigste Anzeige in chronischen Krankheiten, ist wo oft die palliative Heilung.

Sie erhalt so oft den Rranken; fie lindert so lange feine Schmerzen, bis endlich nichts mehr diesem Zwede entsprechen will, und die Schwache der Kunft ber-gerftor renden Rraft ber Natur unterliegt.

Ein Hauptmittel jur Heilung, zur Linderung chronischer Krankheiten liegt in der ganzen Leben bweise ber Kranken.

Biefe konnen barum nicht bergeftellt merben, weil fie biefer nicht entfagen konnen, nicht entfagen wollen.

Der Einfing, den Gewerbe, Nahrung, Zemperament, Luft ic., auf den Organismus haben, ift so groß, als der, den nur immer Medicamente hervordringen tonen. Wenn ihn auch immerhin die Gewohnheit abstumpft, ganz kann sie ihn doch nicht hemmen.

Freilich giebt es Falle, wo man hier das Alte nicht so schnell verdrängen darf, als es wohl der Sache nach seyn sollte. Freilich sieht man, daß Beränderung gewohnster Nahrung und Lebensweise in hohem Alter oft das sicherste Mittel ist, den Kranken schnell zu tödten, und der Arzt soll darum mit Belautsamkeit zu Werke gehn; das Aiter des Kranken, wo die Gewohnheit die wichtigste Rolle spielt, seinen Instinkt, genau beobachten und prufen.

Bei unsern Borfahren bestand oft die Diat in nichts als in Entziehung der Nahrung, in Bermeibnug aller eigentlich nuhrenden Stoffe.

Und wird, ohne Zweifel richtiger! daran liegen, die Stoffe zu empfehlen, die den Berdauungskraften emtspreschen, die eine hinreichende Nahrung geben, die so den Körper anhaltender reizen, ftarten, als alle Arzneien; die durchaus nichts von dem enthalten, was etwa der bes sondern Reizempfanglichkeit (Idiosynkrasie) des Kransten widerstrebt.

Jufolge ber verschiedenen chronischen Krankheitentann das verschieden seyn; doch immer handelt der Arzt
seinem Iwede entgegen, wenn er den Kranken unnothis
gerweise beschränkt, und wesentlicher muß es ihm seyn,
diesen nur, mit Sydenham, dahin zu vermögen, sich,
alles desken zu enthalten, was offenbar dem Krankheitsgenins widerstrebt, oder der Selbsterfahrung zusolge, au
sich unschälich, gleichgültig, ihm nicht bekonnnt. Gar
zu strenge Diatvorschriften merden am wenigsten gehalten, nicht lange gehalten, geben am ersten Malaß; des
Extrem im entgegengesetzen Genusse zu versuchen, und
sollte dieses etwa nun gunstige Wolutate erzungen, wie

es icon bftere ber Kall war, weit ber Organismus unt Eines folden umftimmenden Reiges bedurfte: in welchein Lichte wird bann der Arze erscheinen?

Bas der Arzt am meisten wunschen muß, am wenigften bewirten taun, ift heiterkeit, Rube, Bus ftiebenheit seines Kranten.

Nur felten gelingt ihm die Beilung, wo es baran fehlt. Und doch, was kann er dazu beitragen? hier widerstreben Temperament, dort Familienverhaltnisse. Er soll ben Korper erquicken, der Schwache abhelfen — durch Arzneien, und immer wirken diesen so oft jene abstumspfenden Situationen des Gemulhs entgegen.

Rann er ben Kranken, falls biefer berfelben noch fåshig ift, zu einer zwedmäßigen, nicht erschöpfenden Bewegung und Uebung ber Korperkräfte anhalten, so un= tertaffe er dies ja nicht.

Heiterkeit, Seelenruhe find so oft die Folgen bavon, gleichwie der Mußiggang so oft die Mutter der Grillen, der Sorgen, des Rummers, des Berdruffes und Aergersift, die alle, gleich Harppen, an dem schwachen Organismus nagen.

Bufolge dieser allgemeinen Grundsage mogen denn nun die einzelnen chronischen Krankheirsformen hier selbst in der nun folgenden Ordnung kommen.

## Mervenfrantheiten.

Eine ungemein große Menge von Krankheiten, bie alle mit einander nur das gemein haben, daß bei ihnen die Berrichtung der Nerven gehemmt oder abnorm iff, die also von einander aufs auffallendste abweichen können, werden mit diesem gemeinschaftlichen, viel, und boch wichts Bestimmtes sagenden Ausbruck belegt, und sind für den Arzu in der heilung am schwerken, da ihm das

innere Wefen, die nach fie Utfache berfelben, die gange Art, wie und wodurch die Nerven wirken, wie und wodurch fie in ihrer Thatigkeit gehemmt, verambert werben konnen, fast ganglich unbekannt ift.

Im weitesten Sinne find eigentlich alle Krantheiten and Rrantheiten ber Rerven. Denn in jeber Rrantheit leiden auch diese Leiter ber Empfindung und Wertzeuge ber Bewegung. In der That ift auch nichts gewohnlie der geworden, als der Rame Rervenfieber, Rervenzufall, Mervenfrankheit, in unfern Tagen. Bebe Rrantheit, die nicht offenbar von Bufallen begleitet war, welche ihr einen eignen Charafter aufbruden, bekommt oft von Mergten, die nicht gern in das Indivibuelle einer Krankheit eingehn wollen, biefen Ramen. Dan hat fogar, wie hufeland barguthun bemuht ift, ein funftliches, gemachtes Rervenfieber, b. b. ein einfaches, gutartiges gelindes afthenisches, burch Disphoretica, burch ein Emeticum, burch irgend ein anveres ibm augemeffenes Mittel leicht zu heilendes Fieber wird burch die beftigften Reigmittel fo lange gesteigert, bis es endlich nun bem Begriffe von nervofem Inphus ents fpricht, blot weil man vom Unfange an gleich ein Merbenfieber zu febn glaubte, und bassenige, mas Folge ber Araneien war, die zu heftig reigten, auf Rechnung ber Rrantheit ichrieb, Diefe nun mit noch reigendern angriff, und nun endlich, mas man zu sehen glaubte, wirklich am Ende - fab.

Bor folder Einseitigkeit, vor folden, viel und an ich te figenden Ausbrucken fich zu huten, ift eben so mothwendig, als es allerdings auf der andern Seite schwierig ift, immer in einzelnen Fallen einem Irrthume zu ontgeben.

Renaten wir die Rerven eben so gut ihrer Birkung dart nach, wie wir ihren Ursprung und ihre Bertheilung wiffen, so waren wir allerdings nie über ben Begriff und die Jahl und bie Unterabtheilung ber Rersbenkrankheiten in Berlegenheit, fo aber komen mir nur darunter jede folche verstehen, wo Bewegungs = ober Empfindungsfahigkeit zunächst und beuptfachs-lich leidet.

Wir wurden bem zufolge zwei große Rlaffen von Rervenkrankheiten haben.

I. Rrantheiten des Empfindungsvermögens,

II. Krantheiten bes Bewegungsvermögens.

Die er fte Rlaffe wurde wieder auf zweierlei Art' ab-

Das Gemuth, die Seele, oder wie wir sonst die wunderbare Dent', Willend: und Urtheilskraft nennen wollen, empfängt durch die Nerven Vorstellungen von dem Organismus selbst, die allerdings dunkel genug sind; so wie sie sich auch ihres eignen Justandes und der Vershältnisse ihrer selbst zur Außenwelt bewußt ist, in wie fern sie dazu die nothigen Wertzeuge hat, welche unter dem Namen "Sinne" bekaunt sind.

Wir hatten alfo-in ber erften Rlaffe

- a) Krankheiten bes innern Sinnes, in so fern namlich die Borstellung bes eignen Justandes und das Berhaltniß zur Außenwelt', die mannichfachen Borstellungen von den Außendingen falsch, irrig sind, wohin also bie mannichfachen Gemuthskrankheiten 2c. gehören.
- b) Krankheiten ber angern Sinne, in fo fern biese wogen eines Fehlers ber ihre Thatige teit begründenden Merven untauglich sind.

Als eine britte Art werden von Consbruch die Krankheiten bes Gemeingefühls aufgeführtze in wie fern er namlich darunter das Nermögen der Seele werfieht, zusolge beffen sie Vorstallungen von dem Organise mus erhalt. Wenn sie daburch biese als Schmerz ober als Gefühllofigkeit wahrufmut, so follen biese Schmerzen ber Gefühllofigkeit Krankheiten bes Gemeingefühls senn, und man sieht nun unter bieser Rubrik Gicht, Rhromatismus, Gesichtsschmerz ich aufgeführt.

So viel Wahred und Schönes er aber auch über biefen Gegenstand fagt, so ist bas Ganze boch offenbarmer nach dem zu beurtheiten, was bei der Einteitung bet ehronischen Krankheiten überhaupt bemerkt ist.

Die zweite Raffe ber Nervenkrankheiten, die bes Bewegungsvermogens, wurde ebenfalls wieder in zwei Unterabtheilungen zerfallen.

Bir hatten entweder

- a) zu fehr vermehrte (Rrampf), ober
- b) ju fehr verminderte (Lahmung). ...

Cublich tonnten wir noch eine britte Raffe von Berventrantheiten baburch erhalten, baß Emp findung & und Bewegung & fahigfeit gleichzeitig veranhert fenn tann, wobei fich oft die fonderbarften Widerfpruche außern.

Die nach fie Ursame ber Rervenkrankheiten iff uns ganzlich unbekannt. Weniger noch ist sie und bekannt, als bei allen andern Krankheiten. Iwar haben Tiffot und andere weitlauftige Schilderungen von Nervensafr und Nervengeist, elektrischem Fluidum und galväusschem Prostes und bei Schwäche ber menschlichen Einsichten und dem Wenter Schwäche ber menschlichen Einsichten und dem Wahne, es erforscht zu haben. Jede Theorie wurde auf die Newstenkankheiten übergetragen, und mit keiner kum man weiter, als es bei den deshalb verworfenen gewesen war.

Man kann sich babet nur an die entferntern Urfachen halten, wodurch die Beranlassung derselben beswirkt, oder ihre Entstehung vordereitet wird, und die

Jahl biefer ift nan Legion, benn es giebt keinen moralsichen, physischen Ginfluß, keine Beranderung im Organismus, die nicht eine Nervenkrankheit erzeugen kounte, und oft erzeugt halte.

Die meisten dieser Einstüsste find schwächend, direkt, oder indirekt schwächend, oft beschränken fie sich offenbar auf organische Hindernisse, die sich der Thätigkeit der Nerven entgegen stellen, 3. B. Bervickungen der Hirusschaale, der Hirusaute, aufgetriebene Blutgefasse, Susgillationen, verhärtete Eingeweide ic.; ofr entziehn sie sich ganzlich den Bliden des Arztes, besonders ist das dann der Fall, wenn die Krankheit erblich ist, wo sie also inr in einem angebornen prganischen Fehler, oder in ein nem unerkenndaren sehlerhaften Mischungsverhaltnisse bes gründet sehn kann.

Bei Erforschung ber Urfachen eines franthaften Mern bengustandes inng bet Arge baher nichts für unbedeutend achten; bas Afeinste fann oft Licht geben und die Deis lung möglich machen, erleichtern, beschleunigen.

Beräuderungen ber Atmofphare;

verborbene Nahrungsmittel;

überreitzende Getrante im Unbermaaß genoffen; alle bergleichen zur Unzeit gebrauchte Arzneien;

alle auf die Ginne, auf die Seele physisch und mor

alle febr fcmachenbe Ausleerungen;

befonders aber alle ftarten und anhaltenben Sagmens

burch Studiren, Nachtwachen;

alle heftigen Leidenschaften und lang genahrten Ge-

mancherlei Krantheitsgifte, bas ber Sunbomuth, ber Aarantel, mancher Schlangen;

die Macht des Beispigle, so sonderbar biefe Folge,

allerdings ift, wenn wir — was nicht immer möglich ift — nicht eine Anstedung annehmen wollen;

! .;

getriebene gur Ausscheidung aus dem Organismus bes finmte Stoffe;

Afterprganifationen , 4. B. Burmer , Dolppen 2c.

Dies find so die vornehmften veranlaffenden ober bes gunftigenden entfernten Ursachen ber Nerventrantheiten, die, wenn man ihnen genauer nachgeht, alles begreifen, was auf ben Organismus und beffen Gemuth Einfing haben, von Bebeutung sehn kann.

Praktifch unterschied man, sonft Rervenkrankheiten mit Materie von benen obne eine bergleichen.

Man verstand darunter, bas bei einigen ein sichtbas rer, maturieller Stoff, eine Desorganisation 2c. die Bers anlassung, die Urfache der Fortbaner von der Krankheit war; mahrend in andern Sällen sich gar nichts durgleichen ; entdeden ließ, und der Kranke duber außer diesem Ues bel an gar nichts litt.

Alber auch jest kann dieser Unterschied immer noch von Werth seyn, zumal da wir oft zu unserer Beschäsmung wahrnehmen, wie bisweilen noch die Krankheit von der Natur dadurch geheilt wird, daß sie eine Krise macht, die offendar auf einen fremdartigen Stoff deutet, der in dieser ober anderer Gestalt in der örganischen Mischung statt fand, und danu auf die Nerven so nachtheilig wirker hatte ihn der Wist bernnthen, entsernen konnen, so ware die Heilung geglückt. Wir, aller Humoralpathologie zur sehr seind, absehon immer gezwungen, die verschiedenen Abweichungen des organischen Mischungsverhältnisses anzuerkennen, sind im Ganzen darum oft minder glücklich in der Behandlung dieser Klasse von Krankheiten, als unsere Worfahren.

Wir haften auch bei dieser oft viel zu fehr, an dem bier noch minder, als in andern chronischen Krantheiten,

prattich nütlichen bynamischem muthmaßichen, fibes nischem ober afthenischem Berhaltniffe. Die meisten Rervenkrantheiten find afthenisch. Wo wir eine sthenische antreffen, ift sie oft nur begleitendes Somptom einer Synocha, wie z. B. Tobsucht bei Gehirnentzündung. Freis lich ist driftigen. dem furchtbaren, alle gewöhnlichen Machaüberkeigenden Wirtungevermögen und dem Grade bert nicht zu leugnenden allgemeinen Schwäche ein auffallender Widerspruch.

Richt geringer ift benn anch berfelbe in hinficht auf Berlauf, auf Ausgung, auf Dauer.

Dalb verliert fich eine Derbenkrantheit. bhue baßi man weiß, auf welche Art? unter ober obne allen Gw branch berein folden Fallen gerühmten Azzneieng,

bald enscheint eine andere Krankheit, win Andschlagz ein breliches Alebel, ober es wird offenbar strugs ausgen leert, werches muchnastlich in einem ursächlichen Werhalm nist mit vor Grankheitsstandzur? 22 dan 1911 1922 in

balb bauern fie die ganze Lebenszeit fhindurch, ohne baf übrigens eine Stillung ber Gefundheit wefotger, ober bas Leben felbft vertarzt wurde;

Bald endlich tobten fie angenblicklich;

bald find fie periodisch;

bath kommen fie, ohne baß fich bie geringfte Orbe nung beobachten ließe;

novald geht eine Nervenkrankheit jum eine ander, ander.

Mit einem Worte, es giebt nirgends fo siet Unbes

Unter solchen Umftanden kann die Prognosis nirgends weniger anmaßend fenn, als bei ihnen. Wer ift' denn Burge dafür, daß nach der Monate lung anges haltenen Entferming des Nebels dasselbe endlich doch zu= rut kehrt? ' Alle allgemeine Grundfage konnen wir babei fesischen r

Eine Nervenkrankheit ift um fo leichter zu heilen, je fünger fle ift. Dit ber Daner icheint auch eine vollige Umftimmung ber Dervenfraft einzutreten.

Sie ift um fo leichter gu beilen, je bentlicher bie fie erzeugende, unterhaltende Urfache ertannt und ente fernt werben fann.

Die Rrantheiten bes Gehirns und bes Ruckemmarts find wiederum im Durchfcinitt weniger zu beilen, und leicht tobtlieber, ale bie ber übrigen Berben, vbichon bie Beinften Merven, oft gang unvermuthet, ben tobelichften Rrampf nach fich giebn.

Man erinnere fich bes Starrframpfe, ber nach Heinen Berletzungen ber Zugnerven, ober nachbem icon Bernarbung eingetreten ift, ericheint, und meiftens febr fcnell tobtet.

Die Beilung ber Mervenfrantheiten ift eigentlich , mur fo lange rationell zu nennen, als man bie Urfachen erkennt und wegfchafft. Es tonnen alfo bier fo mannich. fache Dittel nothig fenn, ale es Urfachen giebt, unb es giebt bem zufolge fein Mittel, bas nicht entfernters weife einmal eine Rervenkrankheit geheilt hatte und beis fen fonnte. Abführmittel und Brechen erregende, Gaure verschluckende und auflofende, Ralte und Barme, fcomas ebenbe und erregende, Schoed und Freude, Furcht und Doffnung - turg alle tonnen und werden in einzelnen. ben Erfcbeinungen nach aleich en Rallen augezeigt fenn tonnen.

Da, wo fich eine bestimmte Urfache nicht erkennen laft, bleibt nichts ubrig, als ben allgemeinen Bufiand bes Rorpers zu beachten. Sehr felten wird berfelbe Abentich, faft immer afthenifch fenn, in vielen gale Ben wird und bas überaus heftige Wirfungevermogen, bie unbegreifliche Diefelfraft zweifelhaft machen, welchen Buftand wir annehmen follen, Dann muffen wir nur beit

norhergegangenen Zustand zu Rathe ziehn. Ein Rafender, der Bochen lang nicht aß, nicht ichlief, kann
wohl unmöglich, bei allen Zeichen dafur, sibenische Disposition haben. Behandelt man ihn mit Aberlaffen,
mit draftischen Purganzen, mit Bassertrinken — so kann
fein Uebel nicht geheilt werden.

Und boch beweiset die Erfahrung bas Segentheil?
Dhue Zweifel fah man aber auch die Anfalle heftiger werben, ofterer kommen. Das hebt fich alfo.

Allein blindlings traf man vielleicht auf die ents fernte Ursache, und bamit hob man das Rasen. Man weiß, wie viel die Alten auf die schwarze Galte schabten, wie sie ihre Nießwurz zc. deswegen reichten. Drastische Purgiermittel konnen bei bergleichem Instande also selbst, wo Afthenie ist, aus diesem Gesichtes puntte betrachtet, nüglich seyn und werden.

Mit dem Aderlassen durfte es sich auf ahnliche Art verhalten, wie z. B. dasselbe bei einem Blutspeien darum nüglich ist, weil es hier den Drang des Blutes nach den Lungengefäßen mindert, so könnte sie auch bei einer asthen ischen Tobsucht die angefüllten Gefäße bes Gehirns entleeren.

Nichts besto weniger werden wir in unzähligen SalaLen von diesen wenigen Grundsagen im Stiche gelaffen werden, und nun tritt das empirische Berschren, die Muwendung von den unzähligen Nervenmitteln ein, bei deren Wahl, so lange es geht, die Regeln der allgemeis neu Therapie leiten: zu ernahren, wo Saste sehlen, zu state, wo Schwäche ist, zu besanftigen, wo Ueberreizung statt sindet ze., wo aber am Ende nichts übrig bleibt, als bald dies Mittel mit jenem zu wechseln, weil man keinen Ersolg sahe, dies darum zu gebrauchen, weit es in ahnlichen von und und Audern beobachteten Fallen half, jenes in einer solchen und keiner andern Form zu geben, weil es nur in dieser seine Mittung leistet.

Der einzelnen hierher gehörigen Mittet find fehr viel. Die allermeisten find in geringerm oder stärkerm Grade fibenische, erregende; von manchen können wir das Berhaltnis zum Organismus gar nicht bestimmen,

- 1) Die sauftesten find Chamillen, Lindens, Drangenbluthen, und so mauche andere, unter dem Namen analeptica bekannte, die meistens einem atherisssichen Dele, das in ihnen enthalten ist, ihren angenehmen Geruch und ihre Birksamkeit verdanken. Ihr bloger Geruch befanftigt oft schon die Leiden der Nerven, oft Wer erweckt er sie auch.
- 2) Die Pomeranzenblatter sind zuerst in Holaland vornehmlich bekannt geworden. Ein Quadsalber gab sie in Chokoladenform, und in Aufguß de Daen in Wien, Hannes in Wesel; van Swieten, Stork wandten sie darauf in einem sehr gesattigten Aufguß gegen Epilepsie und Zudungen mit dem besten Erfolg an. Distor gab sie in Pulver von ze bis zi täglich dreis mal, in Dekokt ze mit zxx Wasser eine Viertelstunde lang gekocht, und dies täglich verbraucht.
- 3) Startere Reigmittel find ber Rampher, ber Dofchus, bas Raftoreum, ber Baldrian zc.

Der Kampher ist vornehmlich in Manie, Raserei, Phantasisen, in großen Dosen, bis jum halben Quentchen, bas Bibergeil, ber Moschus, vornehmlich gegen Krampfe, ber Balbrian, außer diesen, fast specifich, gegen Epilepsie gerühmt worben. Schon die Alten scheisnen die Balbrianwurzel gekannt und benutzt zu haben, ohngeachtet Jahrhunderte vergiengen, ehe sie allgemein bekannt und angewendet wurde.

4) Die verfüßten mineralifden und veges tabilifden Gauren burften ben Stoffen No. 1. an Die Seite gefet werden, dem Grade ihrer Birtfams feit nach.

- 5) Die Gemarge besgleichen.
- 6) Alle bittern, ftartenden Mittel, wie Elsfen, China, Quaffia zc. gehen, die China abger rechnet, mehr auf ftatt findende Rebenverhaltniffe.
- 7) Die narfotischen aller Art scheinen unmittelbar auf die Nerven zu wirken, besto trauriger ist es aber, bas wir um so weniger das Wie ihrer Wirkungsart einssehn. Sinige von diesen betäubenden Mitteln sind wiesber vornehmlich in einigen Arten der Nervenkrankheiten empsohlen und heilsam, z. B. die pulsatilla in Augenschleru.
- 8) Noch auffallender und unerklarbarer find in ihren Einwirkungen aufs Nervenspstem die mancherlei Mestalloxyde von Silber, Aupfer, Zink, Wismuth, die wir alle noch bei den einzelnen Formen naber werden kennen lernen.
- 9) Die Electrieität war icon bfters auch ein bebeutenbes Rettungsmittel. Man manbte fie icon in allen Arten, als Dunft, in Funten, in Schlägen an.
- 10) Der Magnetismus spielte, als ihn Ressmer empfahl, eine wichtige Rolle, und er ward versgessen. Der Spott und die Satyre jagten ihn über den Rhein, die Erfahrung, der Ruf berühmter Nerzie, und, warum follen wir es laugnen, die Mode, führten ihr wieder zurück. Eine wichtige Heilung ward durch ihn unter Sufelands Leitung, und zwar durch ihn alleine vollendet.

Nothwendig ift es jedoch, ihn gehörig anwenden gut können, und da er den wenigsten Aerzten mehr, als bem Namen nach bekannt seyn burfte, so sey hier Biens halds Berfahren mitgetheilt.

(M. f. Wienhold über ben Magnetismus, Lemgo, 1801.\*)

<sup>4)</sup> Seit der Zeit find eine Menge Schriften darüber ers
fchienen, unter denen fich Kluges, Bartels, Goin balers, Boblfahrts Abhandlungen vorzüglich auszeichenen, ohne in praktifcher hinficht jene ju übettreffen.

Die Manipulation babei theilt fich in zwei hauptzweigel.
Sie geschieht namlich entweder mit den Fingerespien;

ober fie geschicht mit ber flachen Sand.

In beiden Anwendungearten findet wiederum uns mittelbare Berührung ftatt, oder bie Fingerspiten ber hand bleiben vom Körper einen Boll etwa ents fernt.

Aufeidem tann die Berührung leife, nur obere flachlich femi; ober einen geringen Druck anduben; fie kann fich über ben gungen Korper verbreiten, ober ele nen Abell beffelben betreffen.

Der Magnetismus fann fic nuch funftlicher hülfsmittel bedienen, 3. B. bes Glafes, ber Metals Te, bes Waffers, mehrerer Metalle, die er auf genwiffe Art behandelt.

Der Magnetismus wirkt entweber pofitie ober negativ, b. b., man giebt bom magnetifirten Subjete Kraft, ober man entzieht ibm biefelbe.

Das erfiere gefchicht mittelft ber Manipulation wit ben Bingerfpigen.

26 Bied lettere bewirft man mittelft ber flathen Sand.

Der positive Magnetismus wird mittelft der Kingerspigen dergestalt geubt, daß man wiederholt von der Stirn zu den obern sowohl als untern Extremitästen mit den Spigen der Finger über den Rörper herabsfährt, und bei jedesmaliger Erneuerung dieses Mandvres in einer kleinen Eutfernung vom Korper von den untern zu den obern Theilen zurückkehrt. Der Magnetiseur seit sich dem Kranken gegenüber, wenn derselbe außer Bett

Im Segentheil fcbeint Wohlfarth gur ben liebertrete bung, und Boreiligkeit, Schwärmerei und Einfeltigkeit bo- fchulbigt werben ju konnen, und fein Ablabios wenige bens burfte biefe Meinung rethtfereigen.

fenn fann, ober gur Seite bes Bettes, wofern bies nicht flatt findet. Er beruhrt querft mit den Spigen feiner beiden Daumen die Mitte ber Stirn, indem die Spize gen ber übrigen Finger auf beiden Seiten liegen, verweis let daseibft einen Augenblick, fahrt dann mit ben Sans ben über bas Geficht, ben Sals und die Bruft, bis gur herzgrube berab, fo, daß die Spigen ber Daumen über die Nafe, den mittlern Theil des Halfes weggehn, mit bie übrigen Finger in der vorgebachten Lage und Richtung gegen die Daumen bleiben. Rach einem turgen Berweis Len mit ben Spigen ber Daumen auf ber herzambe geht er bis jur Begend bes Nabels berab, bleibt anch ba eis nen Augenblick fichen, erhebt dann in einer effiveifchen Bewegung beide Sande ju ben Schultern, freicht von da langs ben Armen herunter, wobei bie Daumen, wie bies auch die Lage diefer Theile mit fich bringt, bie ins nere, und die abrigen Finger mehr die außere Geite ber Arme berühren. Ift ber Magnetiseur auf Die Beise mit feinen Baumen bis ju ben Spiten ber Daumen bes Rranten gelangt, fo fast er biefe, und bringt ihre Gus ben in Beruhrung: Darauf fleigt er in ber vorhin ges dachten bogenformigen Richtung jur herzgrube, wo bie Binger bann wieder ihre vorige Lage erhalten, und gebevon da niber ben Unterfeib und bie Schenkel an ben Anien, ruht auf jebem einige Augenblice mit ben Spiggen ber Finger, und fahrt bann gu ben Sugen berunter. Sent fehrt er mit feinen Sanden, um die Berührung bes Rorpers rudwarte forgfaltig ju verhuten, in einem grofen Bogen jur Stirn jurud, wieberholt bie porbin bes fcbriebene Procedur, und fest fie mabrent ber gangen jur Manipulation bestimmten Beit, ober bis bahin fort, wo-fein 3med eine ber vorhin gedachten Abanderungen bers felben erheifcht. Bebe folde Tour bauert letwa- eine halbe Minute a mile

Die briliche Bestandlung mit den Spigen ber Fins ger lauft vorzüglich darauf hinaus, daß man mit bepfels

ben ben ber Stein ober einem andern boben Meile mit einem niedrigen herabfahrt, hier verwellet, und auch wohl moch tiefer herabsteigt. Gewöhnlich brancht man ben Dammen und Zeigefinger. Dan kann auch gleich unmittelbas auf ben Theil gu wirfen fuchen, ben man erregen will. Digfes Wirten befieht barin, daß man zwei oder mehs. rere Finger gegen ibn halt, baf man mit ben vereinten Mingerspiten eine schuttelnde Bewegung gegen benfelben macht, gleichsam, als wollte man aus biefen Fingern ets was heraus, und gegen benfelben werfen, ober eine in ihnen befindliche ober am ihnen hangende Bluffigleit bageacu Spriten. Man berührt; auch ben Abeil numittelbargn Demegt die Fingerspipen über ihn her , hancht ihn unch wohl an, und führt bie Finger nach einem ober mehrere biefer Mandvres im einer geraben ober etwas geframmten . Richtung weiter nach unten berab, fahrt bann wieber im einem Beinen Bogen ju bem gu behandelnden Theil inmis mistrifien, aber ench erft zu einem höhern gurad, mit. wieberheit, fo oft, man, es withig finbet, die mimfiche ? Operation. Man bezeichnet diefe Manignestimment ndir ! dem Ramen: Sinleiten, Aufwerfen, Laben, Berstheffen fe. Buffellb Befet Bocalbefanbling fest man auch nicht fetten die Binger ber einen Safte an ben inte gegengefehren Det bes Remers, ober auf ben Scheftet, ober mich wohl aber bie ju manipulirenben Stellen. Bill" maii K.B. vorzüglich aufben Kopf wirken; ifo mache man jene fchatelnbe; fpribente Bewegung mit ben gine gerspigen gegen bie Stirn, Die Rasenwurgel, Die Mugen, wertheilt burch Berabftreichen ben fo mitgetheilten Stoff mit ber Spite bes Daumens und Zeigefingere über bie Mugenbraunen, die Augenlieber, Die Mangen, Die Rafe. Dan richtet jenes Aufmerfen auch gegen ben Scheitel, und leitet bann auf beiben Seiten bes Ropfs und über ben Aintestopf lange bem Radgett binabi Dan bers welter verzüglich bei ben Mugen, und fahrt mit bem Dans

wenn Die ganze Pand nicht angensande werften Cain, nar ben Danmen beaucht, und mie beffeit Mantie abwerth streicht."

Mehrentheils nimmt bies Mandore ben porhandenen, widernatürlichen Zustand einzelner Organe weg, mindert ober hebt die Schmerzen, und tilgt das widrige Gefühl, das der Krante empfindet. In Zeiten wird auch die uns ordentliche Thatigkeit, die sich darin außert, barauf stats. Die entstehen heftige augemeine Bewegungen, die dann aber gemeiniglich bald nachlassen, und die Grigen Symptome sogleich mit wegnehnten.

Der Menith tann nicht bibs in bem betebenben Organismus auf biefe Urt Beranberungen bervorbringen, fondern auch in unorganischen Korpern, welche" baburch' nicht finnlich mahrnehmbare Gigen chaften erhalten, aber boch Rrafte, bie fich burd thr Buructwitten beutich mis Es ift mit bem Dagnetismus, wie mit ber Elets tricitat. Ginige Rorper find fur ibn nur leitenbe, ans bere ifofirenbe. Bon ben legtern ftheint ble magnerte fche Rraft weber auf ben thiertichen Abret Mil teftettie ren. Biele; die Eteffrititat leitenben und ifollrenben Rorper leiten und isoliren auch die magnetische Kraft. Ginge indeffen , bie Letter für fene find , lfoliren biefe. Co gehoren hierher Effen! Baffer, tilebie'e Cib : und Steinarten, bas Glas! Gie werben eben fo muffnetfitt; wie ber Menich felbft, burth Beftreichen, burch Reiben nach einer untb berfelben Blidfung mir ben Hinfenfpigen, ober fibent' man fie thefrere Ctunben unf bent blogen Leibe trägt. 300 1908 , othe spine gie fin urwen m

Die Art und Beife, wie ber Magnetismus nach, Bienholdt angewandt wird, ift folgende:

<sup>1)</sup> bie grobern Urfachen wetben, aus bem Bege gen raumt, fo weit bies moglich ift.

unter gehn Jehren, eine Wierreiffunde bei kliese Subjetten auf einmal continuirt, täglich zweimal. Wo die Zufälle fehr heftig find, wird die kalmirende Manipulation; mit der Hand vorgezogen, oder auch wohl um die eine flache Hand auf den Scheitel, auf die Herzgrude gelegt, und mit der andern forkgefahren.

- 3) Die Stellung richtet sich nach ber Beschaffenheit des Kranten und der mit ihm vorzunehmenden Procedur. Bei der allgemeinen neggtinen Behandlung Acht der Ragnetiseur dem Kranten zur Seite. Sonst ist die figens de Stellung, vie à vie, wenn der Krante außer dem Bette ist, vorzuziehn.
- d'Alle setd en & Areidungsklicke und Metalle legtder Kranke ab. Uebrigens bedarf es keiner Entbissung, und wenn der Kranke im Botte liegte his geschicht die Manipplation über der Dede LFI.
- 5) So viel, wie möglich, geschieht die Manipulation pur bersetben Stunde bes Lages. Doch bedunf es hier nicht einer zu angstlichen Genauigkeit, wielden die Diffestenz über eine Biertelstunde ebenfalls nicht betragen barfi
- Der Magnetiseur fixire sich wahrend ber Manis pulation fo viel möglich auf seinen Kranken, agire mit einer gewissen Anstrengung seines Willens, gleichsam als wolke er den Kranken etwäs von seiner Kraft mittheilen. So sindet, meint Wienholdet, eine hober Mohrtungsart statt; die in Thatigkeit gesetzte, und auf die des zu magnetistrenden Subjekts einwirkende Le den fra frist der Erant her hierbei obehaltenden Erscheinungen; diese Kraft sieht aber mit dem moltenden Berbindung, und ist das Medium zwischen diesem und dem groben Körper. Warum sollte dem die Anstrengung des Missens nicht auch die Lebenstraft mehr nach der Oberstäche des Körper. dereinstellen, und wester dem internation wieder dereinstrum gesenstellt des Berbeitungs gesenstellt der Berbeitungs g

gen ben zu behandelnden Aranten nicht vermehren tonnen? Der Torpodo und der Gymnotus elevisiens bieten und ja auch ein Paar entschiedende Beispiels von der Eriftenz eines solchen traftigen, durch ben Willen dirtgirren Wirbens des einen Gubjekts auf das andere, außer ihm befindliche und ihn auch nicht beraktend de Schieft bar; der Mirkungsert der Alupperschlaus geguicht zu gedenken.

- Der Magnetiseur suche in einer heitern, frohen Stimmung zu seyn, alle wöhrigen Meußerungene und leis venschaftlichen Ausbrüche zu meiden. Er zeige Abeitnahe me und Begierde zu helfen, von der einen Soite, und auf der andern behaupts er eine zewisse Superioeität über den Kranten
- 23-230-sich gar keine ober imm febr fcwacht Reakt tionen einfinden, da iselice thau fich mit dem Benitole mit Peid.
- 9) Men merftarkt die Reaktionen auch, wenn man ruchtend der Muipulation eine andere gesunde, Person, die dem Ranken nicht zuwider ift, zu Höffe nirmnt; sie muß sich dem Magnetiseur zur Seite stellen, und ihre Hand einige Minuten auf seinen Kopf oder seine Schulztern legen.
- 10) Mahuend ber Rur trinke, ber Kranke magnetis, fertes Maffer, wovon der Magnetiseur jedesmat beim Bestuch so viel magnetisirten als der erstere bis zum nachsten bedarfe
- A1) Anberer bergleichen ihatsenitet har fich invesser Bien holdinsten bedient, und nur dann; went er der habereiware poden Krantenigur gehörigen Zeis zu. behans beite, fannde ein Studt magnetisites Spiegelglas ums hängen, wie eine pangnetisites Gladbeuteille mit der Dessung gegen den Unterleibshalden lussen. Borgäglich mithans geigne sich ihnterleibshalden lussen. Seite flach, auf der inderes von vor geschiffene Platte von Schwere

fpath, bie wenigkens ben: fonft gewöhnlichen Schlaf hervordringt. Dagegen giebt es jest noch magnetische Batterien, magnetische Baume 20.; worüber man die genannten Schriften nachsehen tann.

- 12) Bo der Magnetiseur mehrere Tage von der Masnipulation abgehalten wird, da muß eine andere dem Kranten nicht widrige Person seine Stelle ersetzen. Der Magnetiseur muß sich indessen vorher bei sehr empfindlischen Kranten mit dem Stellvertreter in Rapport setzen, b. h. sie einigemal berühren, und ihr dadurch eine ahne liche Stimmung mittheilen.
- 13) Man verrichte die Operation an einem fills len, geräuschlosen, bunkeln Orte. Angerdem wird nur gar zu leicht der gemünschte Erfolg außen bleis ben, oder wohl gar Zuckungen, Unruhe zc., davon entsflehen.
- 14) Do möglich muß bie Manipulation allein, ober boch in Gegenwart weniger, bem Rranten nicht unaus genehmer Personen geschehen.
- 15) Sorgfältig muß der Kranke vor allem Schred, por allen schwächenden Gemuthebewegungen während der Kur in Acht genommen werden. Denn außerdem ist oft alle Mühe auf einmal vergebens. Je heiterer der Kranke, je leichter und behaglicher sein Gefühl, desto sicherer kommen die verschiedenen Reaktionen.
- 16) Auch vor Erfaltung muß sich der Kranke. huten. Diese findet hier um so leichter flatt, ba die Manipulation eine starkere Tendenz nach der haut zuwwege bringt, oder einen besondern Schweiß der Bande erzeugt.
- 17) Indigeffionen muffen naturlich, wie alle Plats fehler, forgfaltig vermieden werden.
- 18) Benn die Manipulation nur mäßige Reaktion nen hervorbringt, die Krafte des Kranten dabei nicht

Teiben, und er fich nach ber Manipulation leichter fühlt, beffer befindet, die Zufalle, wegen welthen er magnetisfirt wird, nachlaffen, so bleibt man bei der angefangenen Behandlungsweise fiehen, außerdem andert man die Methode.

- 19) Die monatliche Reinigung erfordert mir ein fanfteres, langfameres Wirken, und ein genzliches Unterlaffen des Berührens der Herzgrube. Bei ftartern Schmerzen und heftigern Zufallen talmire man ben Korper, besonders den leidenden Theil, was auch bei zustartem Monatofluß anzurathen ift.
- 20) Durch ben eintretenden Schlaf darf die Manipulation nicht unterbrochen werden; sie mußte denn Reaktionen erzeugen, welche auch den Schlaf wieder unterbrechen tommen. Wenn der Schlaf sehr tief scheint, so übers läßt herr Wienholdt seinen Kranken sich selbst. Sorgsfältig sucht er aber die Unterbrechung dieses und eines andern Schlafes am Tage zu verhüten.
- 21) Den Uebergang bes, durch ben Magnetismus verursachten Schlafes jum volltommenen ober uns volltommenen Gomnambulismus wird man am ersten an ben veränderten Gesichtszügen gewahr. Die Miene wird sprechender, es verbreitet sich eine ungewöhnsliche Heiterkeit und Behaglichkeit über das Gesicht, und es erhält einen Ausbruch, der an ein saftes Lächeln greuzt.

Dann kann man auf eine vorsichtige Weise versuchen, ben Kranken anzureden, und wenn er nicht antwortet, ihn bei dem Daumen fassen, und die Spigen derfelben gegen die seinigen halten. Die erfte Frage sey einfach und unbedeutend, z. B. "Wie geht eb?" "Schlafen Sie?" "Ift Ihnen wohl?"

Antwortet ber Kranke, so fügt man einige andere bingu, hutet sich aber, in ber ersten Stunde viel zu fragen. Besonders erkundigt nian sich nach ber Daner und ber Rudkehe bes Schlafes. Smelins, Tarbis und

 ${\sf Digitized\ by\ Google}$ 

Bien fro lots, Beobachtungen, zu benen bie Zeitungen eine Menge Gegenstände geliefert haben, geben über bies fen Erfolg des Magnetismus vomehmlich Licht.

- Den velligen Sommambulismus erkennte man baran; daß ber Kranke nach vem Erwachen von feinem Zustande gar keine Ruckerinnerung hat; daß sein Top hober ist, seine Meußerungen ein behagliches, heiteres Gesfühl, eine frohe Stimmung ausbrücken. Bei einem derzgleichen Somnambulismus kann man ked alles thun, was der Patient im Schlafe in Rucksicht seines Körpers verzlangt. Wienholdt erhielt nie einen zweckwidzigen, wohl aber oft einen kühnern und heroischern Rath als er selbst nicht ersonnen gewagt haben wurde. Nur, sagt er, muß man überzengt seyn, daß der Schlaf vollkommen ist. Man fragt am sichersten in der Mitte des Schlafs, weil er da am tiefsten ist; und genau.
- 23) Bahrend des Bachens fagt man bem Kranken nichts über feinen Schlaf, wo nicht besondere Umfande es nothig machen, und man im Schlafe seine Einwilligung dazu erhalten hat; sonst wirkt es widrig, und hat mehrere auffallende Nachtheile.
- 24) Die Manipulationsart wird bei Somnambulen
- 25) Do möglich verläßt man den Kranken nicht eher, bis er ganz ruhig ift. Beim Weggehn kalmirt Diens holdt, jedoch nur dann, wenn der Kranke noch krampfa hafte Zufälle hat, oder nach dem Erwachen noch eine Mudigkeit da ist; eine Schwere zuruck bleibt.
- 25) Aussetzen muß man mit der Manipulation nicht leicht. Wo ber Schweiß vielleicht ein hinderniß seyn sollte, verschont man Arme und hande, und manipulirt blos ben übrigen Körper.
- 27) Die gange Kur wird nicht eher geendigt, als bis alle Symptome ber Krankheit fich vollig verloren has

ven. Auch alebann continuirt man noch einige Zeit, die mit der Daner und Größe der Krantheit, so wie mit der Länge der Aur in Burhatnis flebt. Beffer ift es, etwas zu fpat, als zu früh zu endigen. Sommanbulen boftimmen die Daner und Bofchaffenheit der Rachfur felbft.

Go piel von ber Methobe felbft; nun auch noch etwas über einige andere jum Magnetismus gehörige Dinge.

#### Ť.

Geschlecht und Alter machen bei ihm feinen Um terschied. Das mannliche Geschlecht ift für ihn fo gut empfänglich, als bas weibliche, boch ift bas lettere empfänglicher bafür.

Bon Rinbern gilt baffebe. Nach Bienholbts Erfahrungen barf man, nicht von ihm etwas in Betreff zu fruhzeitiger Entwickelnug fürchten. Er hat ganz junge und altere Kinder behandelt und behandeln laffen.

#### II.

Je mehr ber Charafter einer Krantheit rein ners vos ift, besto mehr tann man sich von bieser Aurart versprechen. Schon wo ein Uebel mit nervosem Justande nur complicirt ist, kann man nicht wenig bavon hoffen.

### III.

Ausnahmen abgerechnet, darf man in fehr eing es wurzelten Nerven-, besonders hyfterischen Beschwers den nicht viel davon erwarten, so geeignet sie auch für diese Aurart scheinen. Gemeiniglich erfolgen gar keine oder nur schwache, die Krankheit nicht entscheidende Reaktionen.

### 1V.

Da, wo ein höherer Grad von Stumpfheit ber Gela siedtrafte vorhanden ist, er sen nun bas einzige, ober ein mit andern Uebeln verbundenes Leiden, darf man sich auch nicht viel von ihm versprechen.

Bei Bidhinnigen, Epileptischen mit Stumpffinn versbunden sah Wienholdt gar keine oder fehr unbedeutens de Reaktionen.

#### V.

Bei acuten Arantheiten, bei solchen, wo organische, grobere, in die Sinne fallende Fehler und Ursachen zum Grunde liegen, ift ber Magnetismus wenig ober nichts nütze.

#### VI.

Saufig wirfte ber Magnetismus gang anbers, als Bienholdt vermuthete. Oft, nutte er, wo er wenig erwartete, oft half er nichts, wo Unalogie und andere Erfahrungen: viel von ihm erwarten ließen. Balb liegt bie Urfache des Fehlschlagens am Magnetifeur, balb am magnerifirten Subjett, bas fur ihn nicht empfanglich ift. Rein Bunber, bag unter folchen Umftanden der Dagnetismus folde Epoche machen, und wieder gang vergeffen werden tonnte! Daf Charlatanerie ihn, indem fie die Ginbildungefraft reigt, und die Geele in eine gespannte Erwartung verfett, in Aufnahme bringen, und die trodie verneinftgemaße Anwendung ibn wieber um fo mehr aus Ber Rredit bringen tonute, weil die feditte Regel mohl gar zu wenig beherzigt wurde, und man alfo bei Manis pulationen, wo man ben Kranten alles Butrauen burch Borte, wie burch Urt ber Manipulation entzog, unmoge lich Reaftionen ju erzielen im Stande mar.

### VII.

Laffe man fich aber nicht gleich abschrecken, wenn ber Erfolg in ben ersten Tagen — Wochen nicht erscheint.

"Einmal," fagt Wienholdt, "habe ich während eines halben Jahres vergeblich gearbeitet, und nur schwasche, unbedeutende, auf die Krankheit wenig wirtende Reaktionen hervordringen komen, wo sich endlich doch noch merwartet eine kräftige Reaktion und als unges zweifelte Folge bes tillerischen Magnetismus einfund, die 111. Bb.

bald in Sonmambulismus überging, ber ben Kranken zur Gesundheit zuruckführte."

Diese Ersahrung und Bemerkung Wienholdts ist durch die von Hufeland im Junius = und Julius-Stuck seines Journals von 1809 mitgetheilte Kraukengeschichte aufs ausgezeichneteste bestätigt worden. Sechs Monate dauerte es, ehe die Wirkung eintrat, und die Kranke das Auge brauchen konnte. Hatte man im fünften Mosnate aufgehört, zu magnetistren, so ware ein neuer Beweis da gewesen, daß der Magnetismus — was freilich oft ist! — nur in der Einbildung bestehe.

### vín.

Nicht jeder Mensch ist zur Application fahig, wie aus der Wirkungsart und der Beschaffenheit dieses Mitztels erhellet. Der schwachere Mensch wird nicht so start agiren, als der kraftige, starte; das Weib wenisger, als der Mann; der Krankliche weniger, als der Gesunde; der noch nicht völlig Erwachsene weniger, als der vollkommen Mannbare, obschon nichts destos weniger auch hier bisweilen die Natur ihre Rechte beshauptet, und unerwartet Ausnahmen macht.

### IX.

Der Magnetiseur muß auch herr seiner Leibenschaften sein, wenn er nicht sehr nachtheilig wirken will; er muß seinen Kranken fortdauernde Ausmerksamkeit widmen, und manchem Bergnügen entsagen können, um Monate, ja Jahre lang immer zu derselben Stunde des Tages diefelben Bewegungen zu wiederholen, und am Ende doch keinen Nutzen erzielt zu haben.

Magnetisenes, die vollkommen entsprechen, mussen baher seiten seyn. Dort wird der Wille, die Beharde, lichkeit, hier die physische Kraft, bei dem dritten endslich die Zeit, das Amt, der Beruf es nicht erlauben. Merzte selbst werden daher nur selten dazu geeignet seyn, und wenn sie dies Mittel anwenden wollen, so ist

ibiien zu empfehlen, im Kreife bes Krauten felbst nach einem Subjett zu suchen, bas bies Gefchaft unter ihrer Aufsicht übernimmt.

Menn biefer Extrakt aus bein Anfange von Wie eis hotbis Schrift über die Gebühr lang geworden ift, so vergeffe man nicht, daß es darauf anfam, ju Aerzten über ein Mittel ju sprechen, welches ben melften sonst nüt bem Namen nach bekannt, und doch, wo die hinderniffe, die sich ihm entgegen stellen, beseitigt sind, oft gile andere übertrifft, noch halfe schafft, wo alle im Sticke ließen, wenn es nur den aufgestellten Bemerkungen, Worschriften und Einschränkungen gemäß angewendet wird. Freilich hat Charletenerie soviel Unwesen das mit getrieben, daß die Regierungen selbst in Preußen und Rußland dazu treten mußten.

Bei allen Rervenkrankheiten ift die Diat und die Leitung ber Gemuthsbewegungen ein hauptgegenstand. Bekanipfung krankhafter Gefühle, irriger Borstellungen, sonderbarer Paunen und dergleichen, kann nirgends so von Bedeutung senn, als hier, wo oft die ganze Krankheitssform darin besteht, wo oft die bestehende Krankheitssform daburch mit unterhalten wird, und die Bekampfung bei gindern physischen Ursachen wenigstens allein nicht hinreicht.

Bie dieser Borichrift Genage zu leiften ift, last fich am weiligften lebren. Menschenken ten in nuß muß hier ben besten Untereicht geben, weim es barauf ans tommt, wie man Menschen behanbeln soll: Saufts muth und Ernst, Gate und Strenge, Nachgiebigkeit und Festigkeit muffen bier mit einandet wechseln, um das Berstrauen des Kranken theils zu gewinnen, theils nicht zu berlieren, theils endlich, um ihn zu dem zu dewegen, was ihm nühlich ift, oder ihn von dem abzuhalten, was ihm schadlich wird.

Ungahligemal ift bie Beilung ber Rervenfrantheiten D 2

nur palliativ. Schmerzen, Krampfe, Epilepfie, Infalle von Wahufinn kommen oftent zu unbestimmten oder bestimmten Zeiten, und die Heilung ber Krankheit-fam nur in der Zwischenzeit versucht, nicht immer volls bracht werden, baber benn alles auf Bermeidung bessen, was etwa als Gelegenheitsursache des Anfalls bekannt ift, und Verkurzung des Anfalls durch sinnliche Reize, angenehmen Eindruck erregende Mittel hingusläuft.

Das Specielle wird sich über alle biese Dinge, fowie über die nur genannten Mittel in der Erörferung ber einzelnen Krantheiten ergeben.

# Die Rrankheiten des innern Sinnes,

als bie zur erften Rlaffe, zu den bes Empfindungsbermogens gehörigen mogen hierbei den Anfang machen.

Wir verstehen barunter folche, wobei wir fen ftatt-Andenden Meußerungen gufolge auf einen abnormen Buftand ber Rrafte bes Geiffes ichliegen muffen. Allerdings konnen damit auch noch mancherlei Gebrechen ber außern Sinne und ber Bewegungen vorfunben fenn, die aber zu ben erftern fich bann wie Folge ober Mebenzufalle verhalten. Im Allgemeinen ift bei folden Rrantheiten zu beobachten, baf die Ginnorgane, Die Rets ven nach gang eignen, falfchen Gefegen mirten, und alfe auch in der Geele falfche Borftellungen erzeugen, ober daß das Gehirn frant ift, und bie Seele bie Gindrude. Die fie von außen empfängt, falfch percipirt, fich une richtige Borftellungen ichafft, mithin auch biefen gemäß falfde, unregelmäßige Rudwirkungen veranlagt. andern icheint bas Band gwifchen Geift und Rorper aufs gehoben zu feyn, und alle Wirkung und Gegenwirkung ju mangein.

Die Zahl der hierher geborigen Krankheitsformen kann an fich nicht gang gering fenn.

Man versieht namlich unter innern Sinn alle bie mannigfaltigen Rrafte der Seele, welche unter dem Ramen:

> Empfindung, Bewußtsenn, Aufmerksamkeit, Einbildungekraft, Erinnerungevermögen, Gedachtniß, Berstand, Bernunft, Urtheilekraft, Begehrungsvermögen

bekannt find.

Rrantheiten des innern Sinnes werden also bald auf eine, bald auf mehrere Abnormitäten einer biefer' Rrafte bezogen und gedacht werden konnen.

Menn baber biefelben als

## Beifteszerrüttungen

aufgeführt werden, so ist damit noch nicht bezeichnet, aufwelche Weise, in welchem Zweize seiner Kräfte der Geist gelähmt oder von der Korm abgewichen ist. Alle haben nur das indessen mit einander gemein, daß Täusschung, sehlerhafte Erkenntniß der Außenwelt statt sinz det, der Kranke jedoch sich dieser Täuschung nicht bes wußt ist, und seine Denks und handelsweise für zwecksmäßig hält. Alle, durch das hervorspringende Leiden einner oder mehrerer einzelner Kräfte der Seele gehildete hierher gehörige Krankbeiten zu nennen, zu berichtigen, zu klassischen, ist nur dem Philosophen möglich. Oft ist der Grad und die Art der Apweispung vom gesunden Zus

ftande fa unmerklich, daß es fchwer hatt, uber fein Das feyn etwas Bestimmtes festzusegen.

Die gewöhnlichsten, auffallenoften, am leichteften gu erkennenden Kovmen find :

Apathie; Gleichgultigkeit, Unempfindlichkeit gegen alle außere ober innere, ober gegen nur be ftim mete Gindrucke; im lettern Fall taun mancher ungemein beftig wirken.

Idiofontrafie, Antipathie; Wiberwille gegen manche Gindrude, und wohl gar Unvermogen, fie gu erstragen.

Geiftesabwesenheit, (amentia.) in hinsicht als Ler oder nur gewisser Gegenstände, woraus deun fals iche Ansichten, Borstellungen, Urtheile, handlungen folz gen. Oft find bergleichen Kranke, mit Ausschluß dieser einen Idee, die vernünftigsten Menschen, und kein Mensch achtet ihres Zustandes, der sie nicht naher kennt.

Entzückung, Etstafe; mo die Einbildungetraft fo lebhaft ift, daß fie das ihren Borftellungen jum Grunde liegende, meist augenehme Objekt für verwirklicht halten, und so ganz davon ergriffen werden kann, um alle Umzgebungen darüber zu vergessen.

Den Umfiand abgerechnet, daß folche Bisionen ich auf angenehme Dinge beziehn, muffen wir dahin auch wohl das Leiden, den krankhaften Justand derer rechange, die bei freiem Lewußtsenn, ohne lebhaftes Spiel der Phantasie — benn ganz fehlt dies mohl nie — derz gleichen haben. Man denke an Swedenborg, Passel und dergleichen.

Supochondrie; die irrigen Borffellungen von ein nem fehr gefährlichen Zustande des Korpers, der zwar nicht sehr gesund ift, aber deffen Leiden doch keineswegs so viel Unruhe einfloßen durften, als es hier, wegen trankhafter Stimmung des Seelenorgans ber Fall ift, In Der Folge barüber noch mehr.

Dyfterie, von vielen mit Hypochondile für gleiche artig gehalten; die ortlichen Rrampfe ber Geburtstheile, der sogenannte hysterische Anoten, der hysterische Ropfschmerz charakteristren das Uebel indessen doch als ein für sich bestohendes Leiden.

Seim weh; beffen Charakter die Sehnfucht nach dem Baterlande ift,

Gedacht ni fichwäche; überhaupt ober in Betreff einzelner Binge. Mancher kann keine Namen, mancher keine Jahlen behalten. Oft verliert fich bas Gedachtniß und bas Erimterungsvermögen allmählig, wie im hoben Alber; manchmal ploglich, nach hisigen Fiebern, 3. B.

Marrheit, mit ihren Arten, bem Aberwig, Ale bernheit, Wahnwig zc.

Man versteht darunter die Wahl verkehrter, bem beabsichtigten 3wed nicht angemeffener Mittel; Mangel an Berhindung ber Porstellungen, Verwechselungen einer mit ber andern 2c,

Blobfinn; allgemeiner Mangel an Urtheilbfraft, an Berftand, Bernunft ze.; bieweilen mangeln alle Geelentrafte, bisweilen ift noch Gebachtuiß in einigen ober gar hohem Grade ba.

Melancholie; Beabsichtigung eines nicht erreicht baren Zweckes, und Unzufriedenheit, Mismuth mit sich selbst, wo dieser nicht zu erreichen ist. Meist ist dabei Apathie gegen alles andere. Meistentheils sind dabei Fehler des Unterleibes, besonders des Gallensustems; als entfernte Ursache oder als Folge der Krautheit.

Man hat, der Berschiedenheit des beabsichtigten 3met. Tes und ber etwa fich zeigenden Symptome gufolge,

religiose Melancholie, Fanatismus, ven-Liebte, enthusiafiische, welche indeffen wohl nicht immer hierher, sondern auch chen so oft unter ben Bahnfinn, ober fonft unter eine andere Rubrit ge-

Melancholia attonita; zu beren Bezeichnung uns noch ein Wort fehlen mochte; es mochte Effase senn, aber statt ber angenehmen eine duftere Bors fellung zum Grunde liegen.

Menschenhaß, melancholia errabunda; wie Tismon zeigte, haß gegen alle lebenben Wefen, herumsirren in Balbern, einsamen Gegenden, auf Grabern.

Spleen, melancholia angliea; wo ber Lebens. aberdruß bie Folge bes vorhergegangenen Buftanbes, bes burch jebem finnlichen Genuß erschöpften, fur feinen Genuß empfanglichen Lebens, fepn mochte.

Bahnfinn; mit feinen Arten, ber Raferei, Tobsucht, Buth, Teufelsbefigungen.

Die Thatkraft ist dabei ungewöhnlich erhöht, die Ueberlegung, das Bewußtsenn von Erreichbarkeit oder Unerreichbarkeit des vorgesteckten Zieles fast Iganzlich verschwunden. Bewundernswerth ist dabei oft die Tücke, die Berstellung, deren bergleichen Kranke doch oft fähig sind, um ihre Aufseher zu tauschen, und dieses ober jenes dann anszusühren.

Berrücktheit; man versteht darunter dieselbe Krankheit, wenn sie schnell vorübergeht, in einem kurzen. Anfall sich zeigt.

Schwindel, die Tauschung, als ob alles sich in einem Zirkel bewege. Den Kranken ist es dabei entwezber, als ob alles in einem Zirkel sich vor ihrem Gesichtsekreise herumbewege, wobei sie es jedoch ordentlich unterzscheiden können; oder sie find des leiztern nicht fähig, und alle Gegenstände sließen dabei in einander, öber endzlich der Boden scheint ihnen unter den Füssen zu entgezhen und sie fallen. So haben wir Gesichtsenum Geschilbsschieden babel.

Mond füchtige, Nachtwandler, Somnams bulen. Man versieht darunter solche, die in einem tiefen Schlafe, bei mangelndem Bewußtsenn bennoch sehr viele Handlungen eines Wachenden, oft mit bewundernde werther Kraft und Besonnenheit verrichten.

Geilheit, Muttermuth, können zwarf auch hier, sie können aber auch unter ben Krankheiten ber Gesichlechtstheile ihre Stelle sinden. Bei vielen Bahnssumigen ist eine bergleichen wahrzunehmen, besouders wo unterdrückte, betrogene Liebe die — an sich so gewöhnsliche — Ursache war. Der thierische Trieb zeigt sich um besto ungebundener, je weniger die mangelnde Bernunft ihn beschränken kann,

Irrereden, Delirium, Phantasiren, wird zur Bezeichnung von alle dem gebraucht, was sich bei der verschiedenen Geistesabwesenheit durch Reben zu ern kennen giebt. Also ein sehr pager Begriff.

Unter eine dieser Arten mochte sich sede vorkommens de Geisteszerrüttung, jede Krankheit des innern Sinnes bringen lassen, obsidon es nun wieder noch unzählige und nicht bestimmbare Arten durch den Grad geben kann, in welchem sich eine Gemuthökrankheit außert, durch die Dauer, welche sie zeigt zc. Es läßt sich das Undezstimmte, was wir hier mahrnehmen, schon allein dadurch erkennen, daß wir nicht anzugeben vermögen, wo der gessunde Berstand aushört, und wo der kranke anfängt. Die klein eru Geisteszerrüttungen würden sich, in so fern sie auf eine fixe Idee bezogen werden, oft leicht heilen lassen, wenn der Kranke gleich anfangs von seisnem Irrthum überzeugt wurde. Ze länger sie bei ihm haftet, desto unvertilgbarer wird sie auch.

Bett nun über die Seilung, bas Specielle ber ges mannten Krantheitsformen felbft.

### Bueift von ber

## Upathie.

Meist ist sie Temperamentsfehler, oft bie Folge schwerer, langer, moralischer Leiden, die den Geist gleiche sam überreigt haben. Die Heilart kann hier fast nur pluchisch sein; phyfisch nur entfernterweise, in wie fern namlich vielleicht durch Reisen, durch heitere, freie Luft, Bewegung und bergleichen das Gemuth zur Aufnahme heiterer Borstellungen, angenehmer Eindrücke fähig gemacht wird.

## Ibiofyntrafie, Antipathie.

Oft ist sie angeboren, oft durch einen heftigen Ginbruck des Gegenstandes, auf den sie sich bezieht, erzeugt. Meistentheils ist sie nur dei Behandlung anderer Krankheiten wichtig, um diese Dinge — zu meiden. Bisweisten kann sich der Kranke durch Worsatz, Uehung, all mahlig havon befreien, wie Peter I. von seinem Widerwilsten gegen die See. Bisweilen ist es unmöglich, und Versuche, ihr gemaltsam entgegen zu arbeiten, konnen oft gefährlich werden.

# Entjudung, Efftafe.

In niederm Grade ist es nichts weniger, als Krankbeit. In hoherm eine besto bedenklichere. Die Mittel zur Heilung sind fast pur psychisch. Das Gemuth muß von ben Gegenständen, womit es sich beschäftigt, abgezogen werden; basselbe muß sich mit andern und zwar solchen beschäftigen, welche ihm angenehm sind, Reisen, Bewegungen, Spaziergange, angenehme Gesellschaften, sind also Hauptmittel.

# Beiftesabwesenheit.

In fo fern der Fall fich nicht auf einen ber folgens ben Juftande, aber ben fcon geschildersen bezieht, meis ftentheils nur Folge einer verkehrten Erziehung, einer ver nachtäßigten Ansmerksamkeit auf fich seibst, einer schwachen, nicht geübten Urtheilskraft, also benn auch immer rein psychisch zu behandeln, und nur felten Sache des Arztes. Etwa im hohen Alter, wo die Krafte des ganzen Organismus schwinden, wo denn das schwindende Gedachtniß die Verwechsekung von Personen und Sachen begünstigt, wo aber das, was sich für die Erhalung des Organismus thun läßt, das einzige ist, was dagegen ger thau werden kann.

Paffelbe gilt von ber

## Bebachtnißfcmache,

Desgleichen in ben meiften Fallen, wo tein viganischer Tehler, ober teine fine Ihee gum Grunde liegt, von ber

Marrheit und ihren Unterarten,

Was das

## Beimweh

aubelangt: fo ift die Befriedigung des ihm gu Grunde liegenden Bunfches fast allein hinreichend, es in den meisten Fallen mit seinen Folgen, wozu meistentheils Abspanzung aller Rrafte bes Organismus gehort, zu heilen,

### Biobfinn,

Bisweilen Folge eines organischen gehlers; wie 3. B, bei ben Eretins in Savopen, Sumatra; bisweilen Folge mangesinder Erziehung und geistiger Ausbildung. Dort ist er nur selten, fast niemals und durch Entfernung bes Schirn = oder des Schadelfehlers, hier nur auf pfychissem Wege heilbar. Bisweilen wird er auch durch sehr heftige, anhaltende Spilepsie erzeugt, ja die letztere hat in der Lange immer diese Folge. Dann kommt es bei seiner Seilung erst darauf an, oh jene zu entfernen ist.

Dielmehr Gegenstand ber Arzneifunde ift bie

hppomentrie.

Man tann fie, glaub' ich, nicht beffer als so beseichnen: daß sie ein Zustand abwechselnder Gefühle von Furcht und Beangstigung mit einer Stimmung ist, alle Dinge von einer Seite anzusehen, wo sie Gefahr drohen, entsprungen aus dem Bewußtseyn körperlicher Mangel, so aber, daß jener Zustand in keinem gegrundeten Bersbeltniß zu den letztern steht.

"Sie ift dem zufolge in der That mehr Seelens als Rorperfrankheit, und eine fixe Idee liegt ihr zu Grunde.

Diese fire Joee bezieht sich nicht sowohl auf bas meist gegenwartige torperliche bamit verbundene Leisben, sondern mehr auf die Gesahren, die daraus entsteshen konnen.

Bei Alten und Kindern trifft man keine Syposchondrie, bei den erstern wenigstens sehr felten an, fast immer sind es nur Personen von mittlerm Alter.

Bornehmlich find ihr Personen ausgesetzt, welche burch figende Lebensart, vieles Studiren, Leidenschaften, Ausschweifungen, Mißbrauch reigender Getrante ihr Nervenspftem und ihre Verdauungswerkzenge schwächten.

Die Zufalle und die Gestalt der Hypochondrie, in so fern man nicht den Zustand des Gemuths, sons dern den des Korpers berücksichtigt, sind sehr mannigfaltig, und nur in so fern lassen sie sich unter einen Gesichtspunkt bringen, als sie alle auf chronische Fehler der Berdauung, und auf fehlerhafte Stimmung des Nervensystems hinaus laufen.

Also nehmen wir denn Unbehaglichkeit nach der Mahlzeit, Blahungen, Auftreiben des Magens, und des Unterleibes, Saure im Magen, Sodbrennen, Durchfall, wechselnd mit

Berftopfung, oft ohne alle, oft nach ber geringften Beranlaffung,

Mangel an Appetit, wechselnd mit mahrem Seis-

mahr.

Mit biefen Intestinalfehlern vereinigen fich beun noch meistentheils Zeichen eines im Unterleibe erschwerten Blutumlaufe, besonders im Pfortgergefaß;

Infartten, Gefühl von Schwere und Druck, Schmerzen an verschiedenen Stellen, Berhartungen der Abdominaleingeweide, (obicom felten)

Samprehoiden,

Idher, mannigfaltig von ber naturlichen Befchafe fenheit abweichender Koth,

geben von diefem Buftande ben Beweis.

Das geschwächte Nervenspftem zeigt fich burch bie mannigfaltigen

Ropfichmerzen (meistens hemicranie aber clavus),

Schwindel,

Doppeltsehen,

Funten, Flor, Muden vor ben Mugen,

Dhrenbraufen und Dhrenklingen.

Minder wesentlich find bamit abwechselnd noch rhevmatische Schmerzen, Kraftlosigkeit, Stockschnupfen, Schnupfen, recht hartnäckiger Art 2c. vereinigt.

Das Gemuth ber Spipochondriften ift von stetem Ernbfinn, Angst, Furcht, Verzweiflung, Sorgen, gefoletert. Hang zur Einsamkeit, Menschenscheu macht diesen Juftand noch hartnactiger und unheilbarer. Sie betrucht ten jeden Zustand als ben Wotboom bes naben Topest

fie verachten ben Arzt, und suchen ihn; ihre Gefühle weihfeln feben Augenhlidt, und oft tritt ein Rausch ber Frohlichkeit ein, ber eben so wenig Granzen kennt, als bas heer von Gorgen, ber noch schneller verschwindet, um besto größerer Berzweiflung Raum zu machen.

Dft ift bamit eine eigne Ibiofpn frafie verbunden, Die fich erft im Bexlauf ber Rrantheit bagu gefellt hat.

Dft find außer ben genannten noch viele andere, ober manche andere Bufalle ba, bie aber alle offenbar ebenfalls aus ben beiden genannten Buftanben bertommen. Magenframpfe, Ohnmachten, Convulfionen, 3. B.

Bei mancher Soppochondrie laffen fich materielle Urfachen gar nicht auffinden, und bas Nervenspftem als lein scheint gelitten zu haben.

Man theilt daher auch wohl prakkisch die Hippochonbrie ein itt

1) materielle,

Uni

2) nervoft.

Bezeichnungen, welche leicht ju verstehen find, und bei ber Behandlung allerdings einen Fingerzeig abgeben tonnen, ohngeachtet sie felten fehr genau fich trennen laffen, fondern oftere fehr zusammenfließen.

Dauer, Berlauf, Ausgang, laffen fich, wie bei allen Rervenfrantheiten, nicht genau bestimmen.

Oft ift die Entfermng eines materiellen Fehlers hinsteichend, bas Uebel zu erstiden, oft hebarf es nur einer veranderten Lebensweise, einer gludlichen Situation, eines hohern Alters, und bas Uebel ift geheilt.

Bo Nahrungsforgen, hauslicher Berbrung, Berfols gungsgeift, Elend, schlechte Nahrung, viele Arbeit, kleins muthiges Temperament, immerfort an dem Geiste und bem Korper nagen, da kann, kein Arzt hetsen. Uebers houpt fondert keine mehr Kingheit, Menschenliebe, Standhaftigkeit in Gebuld, Rachsicht, als diese. Moralische und physische Mittel mussen hier geminschaftlich augewandt werden. Geduld und Selbstanstrugung des Krausen mussen dem Arzte dabei zu Halfe kommen. Weil diese drei Bedingungen so oft nicht zu erfüllen sind, hier die physischen, dort die moralischen, und bei dem dritten die Ausdauer, sehlen, so, gelingt es oft selten, dies opprodrissen medicorum zu heilen.

Der Seilungsanzeigen giebt es nur wenige. 1 ... a

De, wo einen ntakeriskle Ursache jum Grunde liegt, muß diese weggeschafft werden. Meistentheits fint ed Jufarkten, Verstopfungen, Blutanhaufungen im Une terleibe.

Bermathen laffen sich bergleichen schon gemeiniglich auße der außern. Phy fio gnomie solcher Kranken. Eine blasse, fahle, gelbliche Gesichtsfarbe, ein mattes, im Weißen gelbtingirtes Auge, ein tiefer, dunkler, dasselbe ringsumgebender Ring, eine Disharmonie der Physsingnomie mit dem Temperament des Kranken lassen hier oft schon auf die Quellen schließen.

Roch mehr Licht erhalt man oft aus den entferntern, vordereitenden Ursachen.

Wenn der Sypochondrift lange Jahre ein Leben am Studiertische führt; wenn er Dnanie, oder übermäßigen Beischlaf trieb; wenn er Gram, Sorgen und Berdrifthatte! fo kann man auf einen schlechten Zustand seiner Abdominaleingeweibe und bei Gefäße bes Unterleibes ziems lich sicher schließen, da durch alles dies der Areislauf des Blutes dahin befordert wird.

Die allgemeine Behandlung ift es baber auch allein, bie sich bier mittheilen last. Was in den einzelnen Falsten am besten bekommt, nuß man aus den vornehmlich obwaltenden Symptomen, aus der Art und Weise, woodurch die Appochandrie erzeugt ward, aus den Berhalte

niffen bes Kranten, welche bies ober jenes nicht geftat= ten, felbst abstrabiren.

Gelind reigende, auflosende Mittel, wozu sich von nehmlich der Tartarus tartarisatus, der Salmiat, Geife, Terra foliata tartari, Antimonialia, Taraxacum, Quecken, Mohren, Honig, Seifenfraut schiden, muffen gemeinige lich den Anfang machen, aber mit denen berbunden wers ben, welche nun die mannigfachen Rebenanzeigen erfore bern konnen.

Mit bittern Magenstatkenben, wo die Berdanung gehemmt ift;

mit solchen, die die Thatigkeit des Darmkas nals vermehren, wo Blahungsbeschwerden sind; wozu vornehmlich mehrere in = und auslandische Gewürze sich eignen; Fenchel, Anis, Rummel, Pfeffermanze, und bergleichen;

mit Saurebrechenden, Magnefie, Laugensalz, wo die Schwäche der Verdauungstraft sich vornehmlich in einer folchen Degeneration des Magensaftes zeigt.

Mit eigentlichen Nerven mitteln der gelinden Gattung, wo Rrampfe, Schmerzen 2c., den großen Antheil zeigen, den das Nervenspstem entweder unmittelbar, oder doch in so hohem Grade nimmt, daß man nicht so lange mit der Beseitigung warten kann, dis die zum Grunde liegende materielle Ursache gehoben ist.

Chamillenblumen, Baldrian, Schaafgarbe, Pome- ranzenblatter find hier vornehmlich wohlthatig.

Hilbebrand empfahl vornehmlich ben Tartarus tartarisatus, und bas Lowenzahneutrakt zur Auflösung ber Anhaufungen im Unterleibe.

Ram pf dagegen vornehmlich die so bekannten Bisceralklustiere. Seine Abhandlung über die Art und Beise, die hartnackigsten Krankheiten, die ihren Sit im Unterleibe haben, besonders die Hypachowbrie sicher und grundlich

zu heilen, welche 1784 zuerst erschien, hat die Lehre von den Infarkten in Jedermanns Mund und Ropf gebracht, und obschon die Zeit, die neuere Theorie, die Uebertreibung, die hisweilen, wie bei allen Methoden ausbleibens de Wirkung ebenfalls auch die seinige um einen großen Theil ihres Ruhmes brachte; so bleibt ihm doch immer das Verdienst, auf Mittel ausmerksam gemacht zu haben, die, an sich wirksam, es noch mehr durch die Form sind, in der er sie empfahl. Versassen gesteht offen, bei chronischen Kranken der und auch anderer Art, wo ihm der Unterleib der Sis zu seyn scheint, gern und oft dies selbe mit mehr Vortheile anzuwenden, als andere Formen.

Das Wort Infarkten ift von Kampf allerdings in einem sehr weitläuftigen Sinne gebraucht worden. Er versteht darunter Verstopfungen der Unterleibseingeweide, der Darme, der Pfortgefäße, die Degenerationen der Flüffigkeiten, welche darin enthalten sind, und zufolge deren sie bald ganz hart und schwarz, wie geronnenes Wlut, wie Polypen, wie getrodneter Kaffeesaß, bald wie dicke, zahe, blutige, schleimige Hefen, und bald in noch anderer, zum Theil in Furcht erregender Gestalt abgehn.

An der Wahrheit seiner Beobachtung ift eben fo wenig zu zweifeln, als daran, daß er es übertrieb, da er alle Krankheiten beinahe davon herleiten wollte.

Er empfahl nun zu ihrer Entfernung seine Alpstiere, weil der ihnen entgegenwirkende Stoff in dieser Form fast unmittelbar an Ort und Stelle kommt, weil der Dunst, der von ihnen ausgeht, die stattsindende Aufsaugung viel mehr lokale Einwirkungen auf solche Fehler haben muß, als irgend ein anderes Medikament, das erst den allgemeinen Kreislauf passiren muß, ehe es hier die seinigen außern kann.

Und in der That kann man wohl nicht leugnen, in Diesen Klystieren ein briliches Starkungsmittel gefunden

zu haben, wenn auch Rampfs gange Theorie falfch, und Produkt einer irregeführten Imagination gewesen mare.

Die Krauter, beren fich Kampf, mit einander abwechselnd, nach Maafgabe des individuellen Leidens bebiente, und zu denen wir keine bessern hinzu zu setzen vermögend senn wurden, find:

ber Lowenzahn, das Seifentraut, Die Quedeumnrzel, das Rardobenediftenfraut, bas Gauchheil (flor. et hb. anagall.), ber Erbrauch, ober ber Taubenfropf (hb. fumaria), ber weiße Undorn (marrubium album), bas Wolferleifraut und bie Blumen, die Schafgarbenfpigen, die Chamillenblumen, bie Bollblumen, ober Konigstergen (A. verbasci), bie Grindmurgel (radix lapathi acuti), Die Karberrothemurgel (rad. rub. tinct.), Die Stengel vom Bitterfuß, das hechelfrant (ononis spinosa), die Pomeranzenblatter, bas Schierlingsfraut, bie Rosmarinbluthen und Blatter, das Pfeffermungfraut, der Balbrian.

Bu jeder Portion (2 bis 3 Loth) der Alpstierspecies läst et eine Handvoll Kleieli, und anderthalb Pfund Regen=, oder noch besser, Kalkwasser gießen, und dies die Nacht hindurch in einem wohlbedeckten Topfe digerizen. Des Morgens wird es bei sanftem Feuer bis auf zwei Drittheile abgedampft, und alles recht ausgepreßt. Man braucht das Alystier Anfangs lau, milchwarm, spas

terhin gang tuff, wobei fich jeboch ber Krante barnach richten muß, welche ihm beffer betommen. nothwendig, daß das Alpstier bei dem Rranten bleibe, und nur durch Schweiß ober Urin ze. wieder abgebe. Wenn daher daffelbe nicht erft nach der Leibesoffnung genommen worden ift, und nicht genommen werben fann, weil diese, wie es bei Hypochondriften haufig der Kall ift, keine bestimmte Ordnung halt, fo ift es nothwendig, fie vorber burch ein einfaches Rluftier, von einem halben Mofel Regenwaffer mit einem Quentchen Seife bereitet, ju beforbern. Daß bie Rranten baburch etwa verwohnt wurden, fab der Berfaffer nicht, und furchtet es um fo weniger, ba einmal, geschieht es immer zu berselben Stunde, die Ratur baburch veranlagt wird, fich freis willig zu entleeren, anderntheils aber die nachfte Birtuna ber Rampfich en Ripftiere bie gurudtehrenbe Orbnung diefer Ercretionen ju fenn pflegt, da fie die Rraft der Rafer in ben biden Gedarmen am erften beforbern.

Bei sehr reizbarem Darmkanal wollen aber, selbst bei bieser Borsicht, die Alustiere nicht bleiben, sondern gehn in kurzer Zeit wieder ab. Dem last sich dann auf dreierlei Art begegnen.

Entweder theilt man die für einmal berechnete Menge in zwei Portionen ab; wodurch, da nun der mes chanische Reiz der Ausdehnung wegfällt, oft dem Uebel gleich abgeholfen ift.

Ober, wenn dies nicht hilft, so forscht man nach, ob vielleicht eine ber zur Bereitung genommenen Species ber Joiosputrasie, ber Reizbarkeit des Kranken wegen, zu heftig reizt.

Vom Baldrian, von ber Anagallis etc. ift bas vors nehmlich zu vermuthen.

Ober endlich, man giebt den Rath, nach dem Alpe flier eine halbe Stunde, eine gange Stunde, auf ber rechten Seite, mit den Füßen etwas hoch, liegen zu bleiben. Das Alpstier fällt auf diese Art leicht in den Blindbarm, und bleibt hier. Oft ist nur die Ungewohnsheit daran schuld, daß das Klystier nicht bleiben will, und in einigen Tagen ist der Kranke dieser Sorge übershoben.

Bie lange diese Alustiere zu gebrauchen find?

Darüber muß der Erfolg, die Geduld des Kranken, die Anzeige entscheiden, die man bei ihrer Anwendung hatte. Mit Pausen von einigen Wochen kann und muß man damit oft Monate, ja wohl Jahr und Tag contisnuiren.

Mit ihnen zugleich laßt sich naturlich der Gebrauch ber fonst angezeigten Mittel leicht vereinen, und so die Wirkung der erstern durch diese, oder die Wirkung dieser burch jene unterstützen.

So werden z. B. folgende Bisceralpillen, mo offenbar nur der Zustand des Unterleibes das Uebel begrundet, gewiß recht gut bekommen.

Rec, Gumm. amon. 3ij.
Sapon, antimon. 3j.
P. rhei opt. Div.
Extr. tarax. q. 8.

M. F. Pil. gr. ij. Consp. P. liq.

D. S. Taglich viermal 6 bis 10 Stud.

Ober ba, wo ber Magen voll gaben Schleims ift, und die Berdauung, ber Appetit ganglich fehlt, ein Dis geftivpulver von

Rec. Tart. tartar.

Elaeosach. menth. ana 38.

P. rhei opt. 3ij.

Flav. Cort. Autant. Div.

M.F.P. D.S. Täglich breimal einen Raffeeloffel, recht gute Dienste thun.

Indeffen ift es unmöglich, für jeden Fall paffende Borfdriften zu geben.

Erstlich ist kein Krankheitszustand chronischer Art zu denken, der nicht mit der Hypochondrie complizirt zugez gen seyn könnte. Gicht, Flechten, Krätze, ausgeartetes, venerisches Miasma zc. köunen dabei zugegen seyn, ja wohl erst zu der Hypochondrie den Grund gelegt haben, in wie fern die Unruhe darüber den Kranken immer so qualte, daß endlich daraus jener Damon ward. Einer solchen Complication muß auf die ihr augemessene Art durch Aconit, Guajak, Schwefel, Merkur, entgegen gezarbeitet werden.

Dann aber bauert die Krankheit auch fo lange, ber Eigenfinn bes Kranken verlangt so oft Aenderung der Arzneien, daß ber Arzt nothwendig eine Menge Formeln über daffelbe Medicament und des Wechsels wegen ersfinnen muß.

Und endlich ist kuch die Idiosynkrasie eines Hyposchondristen oft von der Art, daß er die Arzueien, die nach allem, was man wahrnimmt, ganz für ihn angesigt halten sollte, nicht verträgt, und daß sich also deßshalb die besten Formeln unzwedmäßig zeigen würden.

Einige Bufolle verbienen indeffen noch einige turge Bemerkungen.

Nichts ist gewöhnlicher, als daß sich die schlechte Berdauung des Hypochondristen durch die Saure außert, welche sich im Magen ansammelt.

Nichts ift gewöhnlicher, als daß diefe Gaure wiederum Sobbrennen, Durchfall, Aneipen, Stuhls zwang zc. veranlagt.

Oft entstehen folche Bufalle fehr ichnell, vielleicht wegen eines Diatfehlers, des Genuffes von Saure, und Saure leicht erzeugenden Dingen, 3. B. Sufigfeiten.

In bergleichen Fallen habe ich bie beiben folgenden Mittel von recht guter Wirtung gesehn.

Rec. Magn. Edimburg.

Elaeosach. chamon.

Mucil. gumm. srab. ana 3.

M. F. Pil, gr. ij. D. 8.

4 bis 5 Stúd auf cinmal.

Appochonbriften, die beshalb oft unvermuthet vom Sobbrennen, Stuhlzwang ze., geplagt werden, thun wohl, wenn sie biese Pillen immer bei sich fuhren.

#### Das Pulver:

Rec. Magn. Edimb. 3ij. Sach. canar. 3iij. Gumm. arab. 3is. Opii puriss. gr. v. M. F. P. D. S.

Zwei Raffeeloffel in einer Laffe Fliederthee,

empfiehlt sich vornehmlich bei Durchfällen, kolikartigen Beschwerden zc., zumal, wenn nach Erforderniß statt des weißen Zuders, Chamillen= oder Krausemung=, oder ein ahnlicher Delzuder genommen wird.

Ein anderer mit Sppochondrie oft verbundener 3us fall find die Blutanhaufungen im Unterleibe. Mars kard machte vornehmlich aufmerksem daranf, inzwischen ift ihre Erkenntniß schwer, die Berwechselung mit Infarkten leicht. Ein aufmerksamer Beobachter wird vielleicht durch hamorrhoidalaffekte, durch heilsame Wirkungen eines Blutflusses auf ihr Daseyn zu schließen veranlaßt werden.

Inbessen ift die Behandlung von der der Infarkten wenig verschieden. An Blutausleerungen, hochftens topisiche ausgenommen, durfte wohl eben so wenig zu benten fepn, als an übermaßig, heftig, unvorsichtig gereichte

Startungsmittel, welche, ju fruh gegeben, bie Angft und Unruhe aufs hochfte treiben murben.

Die Unverdaulichkeit erlaubt nichts, als die Bermeidung der Speisen, welche der Spydochondrist nach seiner eignen Erfahrung als nicht verdaulich sindet, und den Gebrauch der bittern gewürzhaften Mittel. Ein sehr gutes Mittel bei solchen chronischen Magensehlern ist der Chamillenblüthenthee mit etwas Zimmt, zu eis wer, dis zwei Tassen, oder Kampfs Spocies nervinas, bestehend aus:

Rec. Rad. Valer. sylv.
Fol. Aurant.
Summit. millefol. ana 3ij.
Sem. foenic.
Fl. chamom. ana 3iis.
Fl. Salv.
— Cass. ana 38.

M. Conc. cont. D. S.

3 Efloffel mit 3 Taffen fiedendem Baffer ju ubers gießen, in einem bedeckten Topf recht ziehn au taffen, und 3 mal eine kleine Taffe auf einmal falt ju trinken.

Ober Whyt t's Clipir taglich zu zwei Efloffel. Die Formel bazu ist:

Rec. P. cort. peruv. opt. 3iv.

Rad. gent. r.

Flav. cort. Aur. ana 36.

Spir. vin. gall. Biv.

Digere per sex dies in Baln. aren.

D.

Es muffen dieselben einige Monate hintereinander gebraucht werden; was überhaupt von jedem gegen solche Uebel erprobtem Mittel gilt.

Auch Gurtel mit Chamillenpulver, Eicheniche, Chinapulver, um den Leib getragen, thun oft recht gute Dienste.

Die Hartleibigkeit schwinder durch den Gebrauch ber Rampfichen Alustiere meist am sichersten. Eigentstiche Laxirmittel grunden sie nur noch mehr. Allenfalls das Pulver No. 62, zur Unterstügung mitgebraucht, wird hier am wenigsten schaden. Manchen bekamen die Halslischen Obstruktionspillen recht gut, die der Bersfasser, da wo das Zutrauen des Kranken, wie man ja selbst, wenn er sich nicht irrt, dei Kant wahrnahm, sehr groß ist, zu einem bis vier Stück, so oft und so lange es nothig war, erlaubte. Außerdem dürsten granschwere Pillen aus Extr. aloës p. j. Extr. Rh. p. ij. Pulv. rhei p. js. trecht passend senn, die täglich zu 4 bis 5 Stück genommen würden.

Eine Menge Zufälle, welche von dem verstimmten Nervenspsteme ihren Ursprung nehmen, Krämpfe, Consvulsionen, Ohnmachten, Herzklopfen, and ansdere werden auf die Art behandelt, welche sich unter dies sen Rubriken mittheilen, und hier, ohne weitläuftig zu werden, nicht anticipiren läst.

Daffelbe gilt von Rolifen, Erbrechen ic., falls fie nicht Folge einer Indigestion, oder eines bergleichen materiellen Reizes sind, der dann beseitigt werden muß.

Dergleichen nervose Zufälle sind vornehmlich bei der nervosen Hypochondrie mahrzunehmen, die dann in jedem Falle noch schwieriger zu heilen ist, als die masterielle, in wie fern sich dann auf die alles anwenden läßt, was von der schwierigen Behandlung solcher reinsnervosen Krankheiten überhaupt gesagt ift.

Allen Hppochondristen kann man mineralische Baber mit Nugen verordnen, schwefelhaltige, murialisch zalealis nische, eisenhaltige, je nachdem die Art ober die Pes e'i obe ihred tidels is. Phriman, Driburg, Wildungen, Schwattach in vonehmlich bei reinnervoser und bei ber materiellen, vonnn, wenn die Thatigkeit des Unterleibes mehr normal zu werden anfängt.

Alles, mas oben zu Gunften ber Baber gefagt murbe, findet hier feine volle Anwendung.

Diat, zweckmäßige, muß bei jedem Hopochondriften ein Hauptmittel merben. Wie fie aber zu ordnen ist, darüber muffen hansliche Umstände, Alter, Charafter, Gewohnheit, Joisspukrasse des Kranken vornehmlich entsscheiden. Einfache Nahrung wird innner bester, als sehr gekünstelte, Fleischdiat, immer bester, als belanzenkoft, feste Speisen werden immer bester, als viele Suppen bekommen. Das viele Trinken während und gleich nach dem Essen, besonders das von Wasser, von sauerm Weine, dunnem Viere, verhindert die Digezstion ungemein; und man kann es solchen Kranken nicht genug anempsehlen, erst wenigstens eine Stunde darauf zu trinken.

Ueber manche Stoffe muß benn bie Berdanung, die Ibiosynkrasie, bie Gewohnheit nothwendig entscheiben, 3. B. über Kaffee, Liqueur, Wein und dergt.

Der Raffee, rein genoffen, ftart, zu einer Taffe, ist vielen, des Morgens zur Leibesöffnung, des Mittags eine Stunde nach dem Effen, fast unentbehrlich. Bur Halfte mit Eicheln vermischt, ware er wohl jedem zu ers lauben. Wer indeffen ihn leicht entbehren tann, dem ware eine Taffe Chamillenthee mit Zimmt, oder eine Taffe Warmbier, eine Taffe magerer, aber fraftiger Bouiston mit einem Eidotter vorzüglich anzuempfehlen.

Heiterkeit bes Geistes zu erzielen, ben Damon bes Unmuthe, ber bustern Laune zu verbannen, — Dies Meissterstück erzielt man, soweit es möglich ist, wenn man ben Kranken bahin bringt, fich nut Dingen zu beschäftis

gen, die feinem Berftanb, feiner Mantofie chen weiten Spielraum anweisen, und ihn abhalten, den Aleten Bors fiellungen nachzuhangen; baber tann Studiren . Rachbenfen, eben fo oft Beilmittel fenn (wie ce Bielane ben bie Meberfetung bes Ariftophanes mar), als auch im Gegentheil fehr Schadlich werden. Wenn wir ihn vermogen, fich forperliche Bewegungen zu machen, die ihn, shue zu erschöpfen, angenehm zugleich in Absicht bes Beiftes befchaftigen. Reiten, Sabren, Spatierengeben, Reifen, Regelschieben, Billiarbfpiel, Ballfchiegen, ... bas find bergleichen, wie fie am leichteften moglich find, Rreilich aber muß fester Borfat, des Tranten gleichsam Die Einleitung dazu machen; denn gehf er in dufiem Balbern allein fpapieren, argert er fich, wenn er beim Spiel sertiert, bentt er nicht ohne Zagen an ben Groschen, ben ihm der Birth mehr abfordert, als recht ift, fo wird er nur noch franker werben.

Vornehmlich warne man Hoppochondriften vor haufis gem Beifchlafe.

2B46

# die Spsterie

anbelangt: so fließen die Erscheinungen mit ihr, ber Dyspochondrie, falls dieselbe zumal nervose ift, allerdings so zusammen, daß nur wenige ihr eigenthumlich bleiben.

Indessen ist eine rein nerwose Hopodondrie eben so selten, as eine materielle Hopsterie umgekehrt, und das heer der Zufalle ist, wenn ein Paroxismus kommt, so groß, sie selbst sind oft so dringend, daß es schon darum, die weniger eigenthamlichen Zufalle abgerechnet, nothig scheint, die Hosterie als eine eigne Krankheit zu constituiren, welche vielleicht mehr unter den Krampfen ihre Stelle sinden sollte, als hier.

Bas die Behandlung der Spfterie, Progno.

fis, Daner 10., anbelangt, fo mochts fie barin mit ihrer Schwester ziemlich gleich seyn.

Bei ber Behandlung muß man indeffen fehr wohl bie Zeit außer dem Paroxismus und mahrend befifelben berudfichtigen.

Dort gelten die allgemeinen Anzeigen; die etwaigen materiellen Urfachen wegzuschaffen, dem Organismus seine ihm entgegene Starke wieder zu geben, besonders auf die Restitution der zerrütteten Nervenkraft zu sehen, so viel sich nur dabei nach Maßgabe der uns dafür als vortheils haft bekannten Mittel thun läßt.

Alles auch, was von moralischer und phyficher Diat bei Sppochondriften nothig ift, hat hier feine Gultigkeit.

In Absicht auf Behandlung wahrend des Anfalls tommt es auf den Grad beffetben, und die vornehmlich hervorstechenden Zufälle an.

In dem ersten Grade bemerkt man gewöhnlich ein Dehnen und heftiges Ausstrecken der Gliedmaßen, wors auf ein schnell abwechselndes unmäßiges Lachen und Weisnen erfolgt. Nach dreis die viermaligem Wiederholen dieses Lachens und Weinens endigt sich dieser Anfall mit durchdringendem Schreien. Die Kranken liegen alsdann stille mit verschlossenen Augen ganz ermüdet da, ruft man ihnen aber zu: so antworten sie, und schlagen die Augen auf. Die Anfalle kommen zu keiner bestimmten Zeit, in Wochen, Wonaten, im Jahre mehreremale zum Vorschein.

In einem hohern zweiten Grade find die Kranken ihrer Sinne ganzich beraußt, die Kranken liegen wie rodt da, ihre Augen find geschlossen, und die Farbe der Haut und der Puls sind noch allein Zeichen des Lebens. Aber auch nicht immer, und dann begegnete es wohl der Unglücklichen, daß sie lebendig begraben wurde. Zumak wenn man damit eilte, und wenn die Schlafsucht mehrere Tage dauerte.

Im britten Grade beobachtet man vornehmich Konvulsionen, Krampfe in bem halfe, Zusammenschmitzungen, herztopfen zc., ja es gehn die erstern wohl gar ju Spilepsie, in Schlagfuß über.

Nach dem Grade dieser Zufalle und der Menge, der Art derselben richtet sich denn auch die Wahl der Mittel, mit der man sie bekampft. Oft bedarf es nur außerer Ruhe. Man bringt die Kranke ins Bette, bes freit sie von allen drückenden Kleidungssucken und zussammenschnürenden Bandern, und laßt sie an flüchtige belebende Stoffe, jedoch mit Borsicht, riechen; wobei man auch wohl innerlich ein erquickendes, reitzendes, krampfskillendes Mittel giebt.

· 3. 33.

Rec. Ess. Castor. 3j.
Napht. vitr. 3ij.
Laud. liq. S. 3\beta.

M. D. S. 15 bis 20 Tropfen aller Stunden in Wein.

Bon den Riechmitteln bekommen unangenehme, fiinkende fast immer besser, als wohlriechende; daher auch angebrannte Federn, Hagte, Leder, Liq. C. C. succ. Spir. sal. ammon. caust. etc. hier, die lettern jedoch besonders mit Borsicht zu wahlen sind.

Damit verbindet man benn krampfftillende Lavements, von Chamilleubluthen, von Schaafgarbe, Umschlage auf den Unterleib von gewurzhaften Krautern, Inunktionen von Bisamkrautol, Laudanum und Kamphersalbe im Ruckgrat, in den hals, warme Bader.

Die besondere Empfindlichkeit folcher Kranken beischt immer Borsicht. Manche werden durch starke Riechmitztel nur vollkommen ohnmachtig oder epileptisch, manche vertragen nur etwas Laudanum in Waffer oder Bein.

In jedem Falle muß die Art und heftigkeit des Anfals über die einzelnen Falle Anzeigen geben. Oft ist heftiges Erbrechen, Durchfall dabei, was bisweilen Folge materieller Reize im Magen, bisweilen nur frampshaft ist, im erstern Falle geht es leicht in ein solches über, und frampfskillende Umschläge, Laudanum in kleinen Gaben, Poros Riveri, Baldrianklystiere mussen dann das beste thun, um es zu beschwichtigen.

Die Hauptsache ift, der Wiederkehr des Aufalls vorzubeugen, d. h. das so gang verstimute Nervenspftem wieder zu regeln, zu starken.

Db und wie dies zu bewerkstelligen ift, hangt von ber Natur ber Einflusse ab, die biesen abnormen Zustand erzeugten.

Wo Leidenschaften immer fort toben, wo unbefries digte Liebe, Sehnsucht nach Genusse, außerordentliche Auseschweifung in diesem, vielleicht gar unnatürliche zc., die Beranlassung geben, da gelingt es gar zu selten, nur die fernere Einwirtung dieser zu hemmen, geschweige denn gar ihre Folgen wegzunehmen.

Man versucht burch startende, nahrende, frampfsstillende Mittel, burch Pormonter, Driburger, Bildunger zc. Wasser, durch Stahlbader, und durch eine Diat, welche diesem Zwede entspricht, zu bewirken, was man kann, und erwartet nun von der Natur, von dem Muthe, der Geduld, der Bernunft der Kranken die gehörige Unsterstützung.

Einige Mittel haben fich in ber Spfterie vornehmlich beliebt gemacht, z. B. die Asa footida, das Cajeputol.

Mit Vortheil wird man fehr oft folgende Pillen ans wenden konnen:

Rec. Gumm. as. foetid.

Extr. valer. Min. ans. 3ij.

Opii gr. vi.
Ol. sajep. gtt. xII.
M. F. Pil. gr. ij. Consp. p. cinnam.
D. S. Fruh und Abends 12 Stud.

Rec. Myrrh, opt.

Gumm. galb. ana 3iß.

Castor. gr. xv.

As. foet. 36.

M. F. Ril. gr. ij. q. s.

Bals. peruv.

Consp. p. cinnam.

D. S. Taglich dreimal 8 bis 10 Stud.

Die lettern find von Sybenham.

Noch eine Formel von der Asa ift:

Rec. As. foet. Ziij,

Extr. tarax.

— L. chamom.

— millef. ana 33. Sal. volat. succ. gr. xxx.

M. F. Pil. gr. ij.

D. S. 14 bis 20 Stud beim Schlafengehn.

Statt bes Chamillenblumenertracte burfte in Fallen, wo diefe Pillen angezeigt find, bie Seife wohl noch beffer zusagen.

Eine fehr paffende Formel endlich wurde fenn:

Rec. Gumm. galb.
As. foet.
Myrrh. ana 3j.
Castor.
Comph.

Sal. volat, succ. ana A. Vitr. mart. fact. Aij.
Ol. succ. gutt. IV.
Bals. peruv. q. s. nt
F. Pil. gr. j. consp. P. fl. Cant
D. S. Zaglich meimal 20 Stuct.

Durch den Namen, Mutterbeschwerung, den die altern Merzte dieser Krankheit gaben, wollten sie wahrsscheinlich das Verhaltniß andeuten, welches beim weiblischen Geschlechte in dieser Nervenkrankheit in Absicht seisnes Gebärmutterspstems obwaltet, in wie fern nämlich gehemmter, unordentlicher Monatösluß, mangelnde Besfriedigung des Zeugungstriebes, zu heftige Befriedigung desselben 2c., öfters veranlassende, unterhaltende Ursache der Krankheit, und nicht selten die Heilung nur durch Berücksichtigung dieses Verhaltnisses gelang. Wie manche Hysterie schwand im Chebette! Wo viel Bemperament und keine Möglichkeit zur Vefriedigung ist, da erfolgt nur gar zu leicht ein Paroxysmus!

So viel über diese Form der Geifteszerrüttung!

Sest von ber

Melancholie und bem Bahufinn, bie mit allen ihren Unterarten praktisch keine Berschiedenbeit bilben.

Ein magerer, unempfindlicher Körper bezeichnet, nebst außerordentlicher Mustelstärke meistentheils im Meußern diese Kranken schon, wie sie durch die Urt, auf welche sie von den Außendingen und sich felbst sich Borstellungen schaffen, psychologisch charakterisirt sind (S. 231).

Die nachfte Urfache biefer Geifteszerrüttungen ift

natürlich nie zu erkemmen. Berantassung können aber geben alle organische Fehler bes Gehirns, alle anhaltene ten, besonders schwächenden, niederdrückenden, alle sehr heftigen Leidenschaften, Familienanlage; alle sehr lang genährten Ideen. Liebe, Kummer, Haß, Gram, beleis digter Stolz und Ehrgeiz, Religionsgrübeleien, — wie oft war die Offenbarung St. Iohannis die Ursache! — Beschäftigung mit einer Idee, wie das Perpetuum mobilo etc., veranlassen nicht setten diese Krankheit, wahrend Milchversetzungen, Infarkten, unterdrückte Ausschläge und Ausseerungen, Würmer, Gifte und dergleichen, materiellerweise solche Folgen haben können.

Gehirnfehler fand man zwar nach dem Tode, mehrentheils. Db aber diese Ursachen oder Folgen, und wie sie Ursachen waren, läßt sich doch selten entsscheiden. Entzündung der Membranen, Wasser in den Gehirnhöhlen, oder zwischen Gehirn und Häuten, sehr weiche Gehirnsubstanz, oder sehr harte, Extravasate vom Blut, aufgetriebene, strozende Gefäße können eben so gut Ursache, als Folge, der Raserei und der Welancholie senn, Wenigstens muß man das schließen, wenn die Anfälle lange Pausen machen, wo doch der abnorme Zustand des Gehirns immer fortdauert, und also wahrscheinlicherweise auch in den Folgen sich immer zeigen mußte, salls er die Ursache ware.

Die mannichfaltigen Ursachen erfordern auch eine eben so mannichfaltige Behandlung. Dort kann nur der Trepan Huffe schaffen, hier muffen kalte Umschläge auf ben Ropf angewendet, dort schweißtreibende, krampffillende Mittel, Blasenpflaster, in noch einem Falle vielleicht Aberlassen, um der örtlichen Plethora zu steuern, in einem vierten Wurm abtreibende, in einem fünften Kämpfsiche Klystiere, bittere, stärkende Mittel angewendet werzen. Unmöglich und unnöthig ist es, alle diese verschies denen Heilungsmethoden durchzugehen, sie grunden sich

alle, unf Biereinfuche Ungeige : bie Ur fache einer Krants beit wegzuschaffen.

Mus seiten ist man aber so gläcklich; vie Ursache zu emt draken und idadunih die Aranksie it zu haltem Dann bleibt nichtst übrig, als mach der allgemeinen Don perdeschäftscheit des Amnten, nach den dringendien Grundponin, nach der Angeige en juvantidus, et nocentidus, und den Ersahrungen eines Hasland, Pinel, Aeil er und zeichen allgemeinen Aegeln; welche die Ersahrung gut geheißen hat, die Krankheit zu behandeln.

-ung Eine Dauptregel ist est, bei einer solchen Kur, die nackfus ichner und naud wohl wohl eine gewohn beg Angles von ihr an und kallen wohl eine zu nuterhaben zum die einen wohl bie einen zu brind zum die den Ausbinfung. Uninghang, Kothanstees zung, gamohnte und natürliche Bluftlisse.

Sthenie kann fast niemals bei der Melancholse und bein Abahnstun senn, so sehr auch bas Wirkungsvers sichen erhöht ift. Wenn baber Brechnittel, druftische Purgkrunittel, Aberlasse, Schreck, Furcht und undere afthei unstelle beit gute Bienste thaten, so beruht dies bann wost ihr auf der erschätternden Wirkung der einen, det antagonistischen der andern, der ableitend lötalen Schwädsung na. Araftigei Indrumg, Schoutung der Kräfte des Answert wird induce habiger und sicherer augezeigt senn, die die entgegengeseigte Behnnblung.

Unter ben empirifc erprobten Mitteln haben fic

auf ben Ropf.

Wie sie wirken, ob als erschütternbes, reigenbes Mittel, ob alstein schwächenbes, iob runn, vielleicht nur auf bie ibavon entsichenbes Aufsaugung bes Wärmestoffd und die mieber bedund bewirke. Werengerung bes Durch

meffere in den hirmyefapen Masklate burhwen banfe 3 Na wohl nie auszumachen.

Ein Charladen im Salle sund Zeitgenoffe von Dofmennen heilte soine: Mervenkranden, seine Rasenden und Kallen, indem er ihnen die Aber diffurte, Rasendintell amegte, kalt Wasser zu trinfen gad, lantige Justübliter amoenden ließ, nid eine Eisentige aufsetze. Errinfahl profil gar, ihnen kaltes Wasser üben den zu gießem Mud-wenn er auch nicht alle herstellte, so gelingies ihm doch sehr oft.

The ben heilte einem Tollen, ber, nachtem id purs girt und vomirt hattel, in: eind kates Mussende geheinfe vonde, Eis auf ben Abpf belätin bund ein Grun Opinit bei heftigem Wähliem annehmen umfter. Auf diese Artz sogt er, sind viele gehellt worden.

Bei eigentlicher melancholischer Antage wurde hunft ges Wasserinken als ein heilmittel gebraucht. Wenn die Aranken dazu nicht Luft bezeigten, so erhielten fie zum Rahrung nichts als recht gesalzene Heringe mit etwas Brod nud vielem Masser hingeseist. Einer hatte etliche Lage hinter einander 8—12 Stud heringe gegesten und lanter Wasser, gernneben, aber in drei Mochen mare er hergestellt gewesen,

Theben hiete beerhauper auf telling Basserrintelle. Er hatte sich seibst von feinem hattnickigen Beschwerend badurch geheilt, daß er nichts als weines and vieles Busser fen trant. Auch ein Freund von ihm, Dr. Hahn, turirte seine Bahnwitzigen mit Eismutzen, Abertassen, Der verstorbene Dr. Echold in Leinzige wandte die Schmiderschen Unschäsge nirgends liesber, als bei maniacis an, und war oft recht sehr giller lich damit.

2) West den er bel. Bienfinden neiftentseile, ofer wies gen wirklich vonhaubener, gaftelfche Mureinigkeiten, ofe wegent den sonn ihnen bewirkten Etschitzerung aller Thelie;

auch ber foinfien hirngefaße, unentbehrlich. Aber meisftentheils bebarfs bier, wegen ber großen Unempfindlichsteit bes Magens, großen Gaben, von 8—12 Gran bes Breedweinfleine, von 1—2 Prachmen ber Tpecacuanha.

Da, wo der Wahnstun minder tobend oder felten todend mer, und sich mehr auf eine fire Idee beschränkte, mit deren Berfolgung der Kranks innuer beschäftigt war, da hat man auch einigemal mit großem Aufgen den Brechweinstein zut Ekelkur benutzt. 1806 war in einigen offentlichen Blättern, wenn ich nicht irre, im A. Anz. d. D. die Nachricht von einem glücklich dadurch geheilten Wahnwitz. Daß die Sache theoretisch viel für sich hat, und zumal im Anfange eines Wahnwitzes sehr nützlich werden kann, bedarf wohl keines Beweises. Der stete Elel hindere den Krankon durchaus, seinen Idee nachzudangen, und wenn man weiß, wie sehr oft allein vielluterbrechung einer solchen die Heilung besöndert, so kann es nicht anders, als Rutzen versprechen, wenn man sie auf diesem Wege bewirkt.

### 3) Draftifde Purgirmittel.

Ihre Anwendung ift ungleich empirischer. Da fie sehr schwächen, Sthenie oder Sppersthenie aber wohl fast nie in dieser Krankheitsform zu suchen ist, so konnen sie nach dem Gesichtspunkte der Sthenie und Asthenie nies mals angewendet werden.

In wie fern sich aber bisweilen die materiellen Stoffe, welche ben Darmkanal belästigen, die fremden Gafte, bei der Unempfindlichkeit desselben nicht fortbringen wollen lassen, als durch heftige, erschütternde Reize; in wie fern diese Mittel oft eine auf den Antagonismus binaus laufende Wirkung erzeugen, in wie fern sie vielstelcht eine Ausbeerung wieder hervor bringen, welche nun der Anbaufung der Safte im Gehirne vordeugt, so konnen sie nicht immer entbehrt werden, und der Helborus der Alten, das Jalappenhard mit Merkur, das Grams

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

moniumharz, die Gratiola, behalten denn auch noch jetzt ihren praktischen Werth. Oft ist auch die Berflopfung bei bergleichen Kranken so groß, und so hartnackig, daß sie nur mit bergleichen Purgirmitteln bezwungen werden kann.

Bornehmlich ift in neuern Zeiten die Gratica ge ruhmt worden. Man giebt fie taglich in Pulver gu einem Scrupel, und laft dabei eine auflofende Tifate von Quedenwurzeln, honig, Taraxacum, und bergleichen trinten.

#### 4) Der Rampher.

Rec.

Ueber die Ungeigen zu feinem Gebrauche herricht, eben fo viel Ungewißheit, als über die Art, wie er wirft,

Meistentheils nimmt man die lettern als reit end an. Er soll vornehmlich da genut haben, wo lange an haltende Traurigkeit, Gram, Aummer und andere deprimirende Leidenschaften den Bahusun erzeugten. Dagez gen streitet indessen Enllen Bei zurüsgetretenen Aufligen, bei mangelnder Ausdunftung ist er am sichern ften, jedoch ebenfalls in großen Gaben anzuwenden.

Locher in Wien empfahl ihn vornehmlich in folgen-

Camph. 33.
Sach. canar.
Mucil. gumm. arab. ana 3i.
his invicem in mortario
vitr. tritis
add.

Acet. vin. calid. 3/3.
Aq. fl. sambucc. 3vj.
Syr. fl. papav. alb. 3

M. D. S. Alle Stunden umgeschüttelt 1 Effoffel voll. Dabet gnb er noch fruh und Abends 38 mit Pinien abegerieben im Pulver auf einmal. Bon fieben Aranten stellte er auf diese Art viere binnen wenigen Wochen her.

Ein D. Avenbrugger wendete in biefer Krankbeit den Kampher vornehmlich dann an, wenn dabei eine Zusammenschrumpfung der Teftikel, eine Zuruckziehung berselben und des mannlichen Gliedes zugegen ift.

Seine Rurart mar biefe.

Er fieß zuerft eine fühlenbe Purgang von

Rec. Pulv. tamarind. Zvj. Sal. polychr. Zij.

Bulliant in sufficiente quantitate equae comm. per dimid, hor, quadr, sub fine cost.

add.

Fol. senn. s. st. Ziij.
Flor. sambuec. Zij.
In colat. Zvj.
Solv.

Mann, elect. Zij.

D. S. Auf einmal ober getheilt binnen einer Stunde ju nehmen.

Dber fatt ihr ein Ripftier mit Rochfalz.

Dann wurde Aber gelassen; und wenn der Puls nach, ließ, so wurde der Kranke and Bette befestigt, ein wars mer Umschlag auf den Unterleib gelegt, und damit continuirt, bis sich Schlaf und Schweiß einstellte, worauf ihm Tag und Nacht aller zwei Stunden ein Egloffel von

Rec. Camph. 3ij.
Gumm. arab. 3ij.
Syr. diacod. 3j.
Aq. destill. fl. samb. 3iv.
M. D. S.

gereicht murbe.

Dabet lieff er eine Tisane von Altheemurgel und Blaterand Mollfrantblatter nebst etwas Susholz und

Fliederblumen reichlich, obschon in kleiner Menge, taus warm trinten.

Die Umschlage auf ben Unterleib ließ er aus erweis chenben, zu Pulver gestößenen Species fertigen, und in einen Sad thun, ber in heißes Wiffer geraucht, andges prest, und so warm, als es vertragen werben tounte, aufgelegt wurde.

Durch ein etwa dazu kommendes Fieder laßt er fich nicht irre machen. Wenn der Kranke in einen ruhigen Schlaf verfällt, so wird dieser nicht gestort. Und ist der Erfolg erwunscht, ber Kranke vernünstiger, so wird die Mixtur selbst seltener gegeben, die Dist kann nahrhafter seyn, nur bisweilen muß tene Laxanz gereicht, und jeden Morgen und Abend ein Gran Kanipher mit Zucker abgezrieben genommen werden.

Schonhenber, Pauligly, Simmons haben nachher die guten Wirkungen bes Ramphers ebenfalls bestätigt. Der letztere hat unter allen Mitteln gegen Masmie teines so wirksam gesunden, als Opiuni und Ramspher. Den letztern veichte er zu zehn Gran im Ansfange, und stieg allmablig immer um fauf, bis zu 60 Gran.

Er bemerkte, bag bann die Kranken gemeiniglich ein nen Schwindel, eine Art epileptischen Anfall bekamen, nach bessen Beendigung nicht felten auch die Bernunft zus, rückgekehrt war. Jedoch ift oft die Wirkung des Kamphers fehr berschieden. Stille, Ruhige werden nun erft tobend, und Rasende werden ruhig, faitst.

Der Mangel aller Kenntniß in Betreff ber Einwirstung bes Mittels auf die Rerven, auf Gehirn laft uns bier nur empirisch zu Berke gehn. Allerdings wird man wohl seine primare und seenndare Wirkung zu unsterscheiben haben. Der Umstand, daß im arteriellen Sposteme Sthenie, und im nervofen Afthenie sem kann, mag taber auch die Aberlaß bes Dr. Avenbrugger midnich

reinigkeiten lebgeiht m. f. f. Mint fiede fich boch nur els nige Angetiblide unter eine feste Decke! Rosbamorita's Freisinglich, hat die Unstalten für houde Ungludliche nach guten Grundfapen eingerichtet, ubgesondert, aber doch ift noch inanges übeig — moch bittob; befonders in England ind-Dentschland.

Ob ein Bahusinniger in heiten sen? hangt theils von der Urstathe, motte von der Daner soines Acheis ab. Wa veganische Seizer da sind, we die Ivoe, die guGrund de liegt, schon Linkte lang einvourzeite, ist seiten, fast nie eine Heilung möglich. Pinol hat die Benerkung mehrerer Engländer bestätzt, das uach einem Jehre noch seiten ein Welhassunger geheilt worde. Er labt und vools dann entweder immer in seiner Ideenwelt, oder, wenn er auch der vornünftigste zu sew scheint, so ist doch die geringste Kleinigkeit, die seine Ideen zurück ruft, vermögend, ihn in seinen Zustand zurück zu sehen.

### Der Schwindel

Meber ihn last sich nur wenig sagen. Der Anfand felbst hat zu turze Dauer, um als Krantheit aufges führt werden zu können; er ift nur Infall anderer, meis stens Nervenkrankheiten, oder Folge allgemeiner Schwäche, Gehirnsehler, Anhaufung des Blutes im Gehirn, daber er auch bisweilen dem Nasendluten, dem Schlagsus vorsher geht.

Ueber Ausgang, Gefahr, Brilung beffeben entscheibet also auch nun die Bestimmung von einem dies fer Berhaltniffe.

Eine gleiche Bemandniß hat es auch mit bem

Meiftenthefie i imgen milgemeine Roevenfichuache when

irgend eine, das Rervenfistem afficiende Ursache zume Grunde; daber flarkenden Nervenmittel, China, Eisen, Baldrian te-, angezeigt find; bisweilen liegen Murmar aber ahnliche Abdominatreize zum Grunde, bisweilen ift es möglich, und bisweilen gar nur erkunfalte Kranks beit, Verstellung. Den Zustand, den der thierische Marignetismus erzeugt, nicht einzual zu erwähnen.

Die Art, ben Kranken im Parorysmus zu hebendeln, wird verschieden angegeben. Deder verlangt, men foff thn burch sunliche Reize, durch Aufm, einen gelinden Schlag, zur Befinnung bringen.

Andere empfehien, ihm ja nicht aus bem Anfall guerweden, fondern nur gu verhuten, bag er feinen Schar ben nimmt.

Belches bas beffe fen? muffen Umftande, Berfuche. Gelbfterfahrung in vortommenden Fallen lehren.

## Beilheit, Mutterwuth,

moge eine Stelle unter ben franthaften Funktionen ber Gefchlechtstheile finden.

Die Krantheiten, welche noch ben innern Ginn betreffen tonnen, find Schlagfluß, Schlaffucht, Shumacht und Starrfucht.

Buerft vom

## Shlagfluß.

Man versteht barunter einen plotlichen Berluft bes Bewußtsens und ber willtustich en Bewegungen, wobei nun tiefer Schlaf, Schnarchen und Lahmung ba ift, wahrend Albembolen und Blutumlauf fortbauern. In he hern Grabe. ift noch einiges Bewußtsen, im be hern aber gar keines, und die flatssten Reize mas den keinen Eindruck, Koth und Urin gehn ab, und dem Puppe, guste, aft Schaum, und die Pupille ist unbewegs lich. Onrch den Pule, das Athemholen und die natürliche Warme unterscheidet sich die Krankheit vont Scheintodie.

Estliest ihm eine Labmungeres Gehirne, des insnern Sinnes, als nachfte Urfache zum Arunde. Darign aber diese, und wie sie entsteht, davon wissen wir nicht mehr, als von den übrigen, allen Nervenfehlern zum Arunde liegenden, Desorganisatieren. Mon i verstehe nacht. Wie wiffen wohl die ent fesntern Ursachen, nicht nacht, wie die Lahnung entsteht, aber wir kennen nicht den ihr zum Grunde liegenden desorganisiten Zustand.

Die Ursachen, welche entfernterweise ben Schlagfing begunftigen, find alle biejenigen, die Rervens Frankbeiten überhaupt erzeugen.

Befonders tragen mechanische hinderniffe, Drud, Berletung bes Gehirns, wirkliche Schwache und Mangel Der Gehirnthatigkeit dazu bei.

Die mechanischen Sinderniffe entfteben vornehme uch durch Anhaufung blutiger, ferofer, eiterartiger Mater eien. Durch Ausdehnung ftrogender Gefaße, burch Berhartungen, Geschwülfte.

Die Schwache ber Rerventhatigfeit wird vornehms lich burch Ausleerungen aller Art, befonders der Saamensfeuchtigfeit, burch übermäßige Anstrengungen der Dentsfraft, burch heftige Leibenschaften, welche Ueberreizung erzeugen, burch betaubende Gifte zc., hervorgebracht.

Bisweilen liegen und entferntere Fehler im Untersteibe, materielle Reize, ober bergleichen hinderniffe bes Areislaufes zum Grunde; ja fogar eine eigne Luftbeschaffenheit macht ihn bisweiten epidemifc. Ein Italiener

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

fucht bie Urfiche bet lettern lit einer Anhaufung ber Bieftrieitaty welche er überhaupe für bie nathfie Urfache bes Sthlagftuffes haft.

Diese und mehrere entferntere Ursachen geben uim so eher zu einem Schlagsluß Gelegenheit, jemehr ein eigner Bau des Hatses und Abpfes, und ganzen Körpers dazu disponirte, oder waszen dieser Anlage zum Schlagslusse stehte, die sich nied seinen durch diesen Innetich Ausgen aufgewiedenes Gestich, breibe Schultven kennetich macht, durch stigende Lebensart, hitzige und nahrhafte Witt au, ersest wirdt Das hohere Alter wird am melesten von dieser Krankseit stigeruffe, obstien auch niauche Airen von dieser Arankseit stigeruffe, obstien auch niauche Mitren wer Gelten er find.

Gewohnlich murbe fonft ber Schlagfluß eingethein

- á) blutigen,
- t) ferofen,
- c) nervofen.

Der Grund bagu aber lag mehr in bem, was men bei vom Schlage getroffenen nach dem Tode im Ge birn fand, und mithin tann die Eintheilung wenig prattiichen Angen haben.

Beim blutigen Schlagfluß, ber bei fehr blutreis chen Personen eintritt, beobachtet man oft blutiges Errtrapasat, oft wenigsteus recht strogende Blutgefäße.

Beim ferofen will man nicht allein oft eine Neisenng zu Schleimansammlungen vor ihm gesehen haben, sondern men fand auch oft ergossene Lymphe in den Gehirnhöhlen.

Beim ner-bofen bechachtet man gewohnlich gar

Indessen: praktisch hat diese Eintheilung nicht, so ale sie: auch ist. den gerinsten Nussen, doher mußte sie in um fem Aagentant der Aufrichten vorr Promutiffen Iheorie glieft nachen mab nach batte es dennm men mit einem gefritten hatte, ob es auch wohl einen fichen ges ben tonne?

Aber and biefe Einthellung and Anficht nuts wenig, nur felten.

Allerbings muß man wohl

1) einen fibenischen,

2) einen aft hent fchem, Schlagfinf im triebe bester Theorie zufolge annehmen, benarmierwith man dem jenigen sont eherafterifiren, ber einen stanten, vollfaftis gens in jeher hinsicht mit khenischer Diathese begabten, Menschen nach einer plöglich einwirkenden Ursache, die oft auch wiederum nichts wenigen, als schwächend ist, hochstens eine Ueberreizung erst herbeisühren kann, befällt?

Allein freilich wird dieser stheutsche Zustand nicht lange Vauerny bielleicht nur wenige Minuren. Und in dieser Hinficht könnte es nun allerdings gemigin zuwenn wie min wüsten, jeder Schlägfuß ift in Absicht der Behandung aftheneschie

Allein fo richtig vies der Theorie nach wieder fit, so weinig nacht es voch wieder im Bogug auf ihre lettere, denn ungahligemal ift der Schlaftlies nur ein breliches Rent ungahligemal ift der Schlaftlies nur ein breliches Rentschlein und der beitelle fie beine birns, de Gestirns, die Kraft des legneral follstein under deuter, de ihrem Wirten gehemmt, mechanischerweise, sie fehlt so wenig, all sie in ihrer Thaisigket ers hoht ist. Es kommt darauf an, die mechanische Ursache, die sie thatig zu seyn hindert, zeitze wegunschaffen. Dies geschieht nun gar oft gerade durch die Wittel, die ihrer Wirtung nacht den althenischen geseichnet werden nuise sen geschieht selbst oft da, und muß da geschen, was den Zusand, an sich astikenisch mar, oder dentsch wurde, der der werden mitgetheilten Bemerkung gemäß, albenisch wurde,

Sine Einer Chefferting : metale mehrs prettelfchen . Antpoi Bary ift baber obite Broeffet ble, welche duch Coneboud be feintelle Rlinifchen Bafthenbuch Cfiebente Auflage Si 1949, befolgteinen ift Wegen is de grine in ter Es ift die in athorization of Control at a second product of the accordance und i 2) negativen dag nou kun de deile Unter bem erftern verfteht man benignigen, wo bie Rerventraft nur in ihrer Thatigteit gehemmt ift. En kommt mit dengenigen an meiften übereinzeben man auch mobliffen dem fibanifchen erflarte, ober erflaren tone. Er befallt gerobbitich ben Roppet bitte al Tep: wet unter folden Borboten, welche auf Ambaufung bes Bin tes, vee Berums, ober auf anbere styliniften Rebien bis Behlend-fchließen inffententlied befon in bebaben Bis - La i-lorrecell ente Gasfichügf Gehirnerschirtterungen, riche Ucherlabung, bes Magres, beite grater ber ni Gberaufchende Getrante: im, Neberneife genoffen, Bunbl duricranbattendes Sitzen, in 1900 Go official arbifo i, affois gefforte Bironlation bes Blutes burd, feft anliegenbe Rleibungoftude, befonbere Den Daffhinhen, iden Legique Cingdunged Cinguistairs schieblaid in tron heftiger Zerngund Alerget, auch andere heftig wie beifelle gente Leihenfahrfrend von fie bemonitätigen unse! 1100 Aubhinfmagen von Citery Blut & Sexund des findedie gewöhnlichten Urfach eus fand die Abrild ibren I efen gonner in beite Dhrenbraufen, Runten vor ben Augen, 1. " n. 35349 " Ropfichmerzen, the & gard & rome & side of the thirty heftige Wallunger, at al. 201 mag us giball, bi, sic Schlaffucht, in the transport of Continge find die gewöhnlichften Boxboten beffelbenten die bei Meiftentheils wurde er alfo auch ale ver bimtiga Schlagfluß, feltener als ber Perofe ber aftwen angefeben werden Connens of Budge put for the little beginnight en agricus

Bei bem negativen, bei bem eigentlich a file er nifch zu mennehben und zu behandelnden ift offenbar teine hemmung ber Nerventhätigkeit, sondern eine Ersschöpfung der Lebenskraft überhaupt da, welche sich nur im sensoriellen System vornehmiich außert. Reizbare, von Ausleerungen, Ausschweifungen erschöpfte, von übermassigem Kummer, Studiren, hunger ausgemergelte Körper, und dergleichen sind ihm vornehmlich unterworfen. Er wurde daher am öftersten mit dem nervosen, seltner mit dem serbsen, feltner mit dem serbsen, feltner mit dem serbsen, feltner

Der Berlauf, die Dauer, ber Ausgang, die Prognosis eines Schlagfluffes find theils nach ben all- gemeinen Regeln, die darüber bei Nervenkrankheiten gezeben find, zu beurtheilen, theils laffen sie nur weniges Eigenes bemerken.

Leichte Anfalle vom Schlagfluß gehen leicht in Gesfundheit wieder über, jumal bei zweckmäßiger, sogleich angewandter Behandlung, nur laffen sie doch eine Reisgung zu einem neuen Anfall zurud, und dann ift das Uebel meistentheils gefährlicher, sicher tobtend.

- Auf den Schlagfluß folgen nicht selten andere Krantsbeiten, und zwar afthenischer Art. Besonders Rervens Frankheiten, Fehler der Sinne, allgemeine, oder partielle Lahmung, Krampfe, Gehirnwassersucht.

Als Schlagfluß kann berselbe nur wenige Tage bauern. Binnen benselben tobtete er entweber, ober er endigte sich burch ben Uebergang in eine andere Krankheit.

Es ist leichter, ben Schlagfluß zu verhüten, als zu heilen.

Wir perhuten ihn, wenn wir den Ursachen zuvor= Tommen, oder fie entfernen, welche ihn erzeugen konnen.

Wir heilen ihn, wenn wir diese Ursachen noch ges. schwind genug entfernen konnen, wobei wir denn auf die

Berichiedenheit des Schlagfluffes die nothige Rudficht nehmen.

Bei bem positiven Schlagfluffe ift die Berhutung bann möglich, wenn die Borboten deutlich find, welche oft vorhergehn.

Die Congestionen, welche nach bem Ropf fatt finben, suchen wir benn

burch fühle Kopfbebedung, burch briliche,

und bei fibenischer Diathefe

burch eine allgemeine Aberlaß,
burch Erhaltung des offenen Leibes,
durch Unterhaltung oder Herstellung gewöhnlicher Ausstüffe, 3. B. der Hamorrhoiden, alter Fuße geschwüre, alter Fontanelle,
burch lockere Kleidungsstücke,
durch ein hohes Lager des Kopfes,
durch küble Zimmerluft und leichte Bettbecken,
durch Ruhe des Geistes,
durch mäßige Bewegung des Körpers,
durch eine nicht zu nahrhafte, nicht zu hißige
Diat ze.

ju verhaten.

Rur felten ift ber Arat fo gludlich, weil bie, welche fo eine Unlage jum Schlagfluß haben, gewöhnlich nur gar ju wenig an bie ihnen flundlich bevorstehende Gefahr benten, und er wird meistentheils nur gur Deilung bes Unfalls gerufen.

Auch hier find bann ortliche, und auch wohl alle gemeine Aberlaffe unentbehrlich, um ben Drud, ben bas vom Blute ftrogende Gehirn erfahrt, fonell zu minbern.

Diefes Zwedes wegen laft man bie Bufe burften, in fcharfe Fußbaber von Meerrettig, Senf, fegen, man macht auf ben Ropf tuble Umfchläge, laft reigende Rips fliere geben, befreit ben Rorper von allen brudenden Rleis bungeftuden, und

außerdem muß man nun bie etwa flatt gefundene Gelegenheiteurfache auffpuren, und ihr entgegen handeln.

'Baren Ueberlabungen des Magens vorher ges gangens so ift oft ein Brechmittel das einzige Rets tungsmittel, das aber freilich eben so feicht tobten, als beleben kann. Man giebt, wenn man dazu ents schlossen ift, ein ftarkes, schnell wirkendes Trankchen 3. B.

Rec. P. Ipecac. 3j—3j3.

Tart. emet. gr. ij.

Oxymell. scill. 3j.

Aq. commun. 3ij.

M. D. S. Aller Biertelftunden einen Eflofs.

Rann der Kranke nicht schluden, so reibe man ihme eine recht starke Austosung des Brechweinsteins in der Masgengegend ein; oder kinele den Schlund mit einem Federsdart. Oft ist, wenn die Zeit kostbar, die Apotheke entsfernt ist, viel laues Wasserrinken allein hinreichend, um Erbrechen zu erregen.

Mo zurudgetretene Gicht, Rhevmatismus ftatt fand, macht man auf die vorher davon ergriffenen Theile Genfaumschläge, legt Blasenpflafter.

Bo eine unterbruckte Ausleerung fatt fand, da sucht man fie so schnell und so gut als möglich, wieder herzustellen. Und um die oft eingetretene Unthätigkeit der Lungen unschädlich zu machen, empfiehlt Nesse. Einsblasen der Luft.

Gelingt es uns, ben Rranten wieber ins Leben gus rud zu rufen, fo muffen wir bann bie Borfchriften be-

<sup>\*)</sup> hufeland's Journ. Jahrg. 1816.

folgen, die fur Berhutung bes Schlagfluffes gegeben find. Es tommt namlich nun barauf an, einem neuen Aufall vorzubengen.

Dies geschicht aber nur, indem wir die ihn begunfligenden Anlagen und Ursachen bestimbglichst emtraften, beseitigen; bisweilen ift dies nur sehr unvollkommen moglich; bisweilen unterftutzt und die Ratur, indem sie eine andere Krankheit nachfolgen laßt, welche die Anlage zur erstern zersiort.

Daß ber Schlagfluß aber auch überhaupt oft in eine andere bedeutende Rrantheit übergeht, die deun ihrem Charakter gemäß behandelt werden muß, ift schou erinnert worden.

Gegen den nervofen Schlagfluß laßt fich wenig anders thun, als was gegen ein Rervenfieber, eine afthes nifche Gehirnentzundung angezeigt ift.

Selbst in Absicht auf Borbauung, auf Berbutung deffelben gilt dies.

Ein Mensch ist ihm namlich vornehmlich ausgesetzt, welcher erschöpft, ausgemergelt, widernaturlich reizbar, ober auch wohl ganz unempfindlich für Reize ist, der seiznem Nervensystem viel zugemuthet hat; und wie er also zu behandeln ist, um ihn davor zu bewahren, giebt die Bergleichung ahnlicher, auseinander gesetzter Zustande an die Hand.

Da, wo er nun selbst eintrat, sind fluchtige Reizmittel, 3. B. der startste Wein, Naphthen, atherische Dele darin aufgelost, Rampher darin aufgelost, in kleinen, aber oft wiederholten Gaben, vornehmlich angezeigt.

Bielleicht ein Brechmittel, wo eine Indigeftion bie Beranlassung war, ober wo wir von der wohlthatigen Erschütterung deffelben etwas hoffen.

Auf ben Ropf reigende Umschläge von aromatischen Rrautern mit Wein gefocht.

In der Magengegend Ginreibungen von Kampher, von fluchtiger Salbe, von Kantharidentinktur.

Un ben Fußen Frottirungen mit Senfumschlagen und Blasenpflastern; beiße Fußbaber mit aromatischen Rraustern, ober Brannteweinspuhlig.

Bir laffen jugleich fehr fluchtige Dinge auf Die Rasfennerven wirken.

Wir geben reigende Alpstiere, wenn fie ber Darms fanal noch annimmt und behalt.

Gelingt es auf diese Art, den Kranten zu beleben: so ift dann nichts übrig, als mit minder flüchtigen, mehr fixen Reizmitteln, und einer schicklichen Diat einem neuen Anfall vorzubeugen, und das Leben des Kranten dadurch zu sichern.

Man sahe auch schon ben Schlagfluß periodisch, mit und in Begleitung eines Wichselfiebers eintreten, welches alten Leuten oft badurch überhaupt gefährlich ift.

Dann ift die schnelle Beseitigung des Fiebers durch-China, Opium, Phosphorather 2c., das hauptmittel.

Sehr nahe mit bem Schlagfluffe ift

Dhumacht, Schlaffucht, Scheinteb, Starre fucht verwandt.

### Die Ohnmacht

wird durch eine plogliche Unthatigfeit ber Lebensverrichs tungen bezeichnet; wobei Mangel an Bewustienn und volliges Aufhören des Pulses da ift. Benigstens mans gelt ber letztere bei jebem hobern Grabe der Ohnmacht.

Beim bochsten nimmt man gar tein Zeichen bes Les bens mahr, hier fehlt Athemholen, Warme, Bewegung, alles, was bas Leben kenntlich macht. Das einzige, was noch den Tod zweiselhaft macht, ist die ansbielbende Faulniß, und eine minder ungezwungene Kopflage, auch wohl geringere Steifheit der Musteln (Scheintod); daß die Lebenstraft dabei nicht erloschen, sondern nur unterdrückt ist.

Das lettere ift benn auch als die nachfte Urfache bes ganzen Zustandes anzunehmen, die diefer bann mit bem Schlagfluß gemein hatte.

Bas die entferntern Urfachen anbelangt, fo ift benn jede, welche den Schlagfluß erzeugt, oder Nervens Frankheiten hervor bringt, auch fahig, diese zu begunftigen.

Uebermaaß von Schmerz, übermäßiger Berluft von Saften, übermäßige Anstrengung, find die gewöhnlichsten Beranlassungen, daber sie nach Berwundungen, Operastionen, Konvulfionen, dem beftigsten Jorne, dem hochsten Grade von Angst gar zu gern zu erscheinen pflegt. Doch können auch Gehirnfehler, Herzenspolypen, und bergleis den die Beranlassung geben.

Ueber die Dau er läßt fich nichts Bestimmtes fagen. Sie kann Augenblide, sie kann auch als Scheins tob, im hochsten Grade, mehrere Tage bauern.

Ueber die Gefahr, den Ausgang, muffen die alls gemeinen Regeln, die Entstehungsart, die Beschaffenheit bes Kranten Aufschluß geben.

In Absicht auf Behandtung bleiben ebenfalls feine anderen Anzeigen zu suchen übrig, als welche wir beim Schlagfluß, und besonders beim nervofen angegeben fanden.

Selten ist ein antisthenisches Versahren wegen etwa brtlich stattsindender Anhaufung des Blutes angezeigt, selten also auch nothig, der lettern durch Aderlaß am Zuß, durch kalte Umschläge auf den Kopf, durch Fußsbader 2c., zu begegnen.

Bo Dhumacht Folge von hefrigen Schmerzen ift,

bleibt nichts übrig, als die Quelle diefer zu ftopfen, wobei, wenn es nicht radikaliter geschehen kann, das Opium, die Stechapfeltinktur 2c., der einzige Anter ift.

Oft fieht man eine Ohnmacht gern einige Zeit bauern, und unterbricht fie nicht. 3. B. bei wichtigen, schmerzhaften Operationen. Der Kranke ift babei von feisnem Schmerzgefuhl befreit, und ber Operateur kann rus higer sein Werk vollenden.

Dann ift auch die lettere meift leicht gu beben.

Die Behandlung nach ber Ohnmacht richtet fich nach bem ganzen Juffande bes Kranten. Bielleicht ift gar nichts, vielleicht die Behandlung ber vom nervofen Schlage fluß geretteten nothwendig.

Es war fonft nichts gewöhnlicher, als bei Dhumache ten, befondere aber bei Scheintobten gu Aber gu laffen.

Der Werth bieses Mittels muß im Allgemeinen nach bem beurtheilt werden, was beim Schlagfluß bavon ges sagt worden ift.

Da, wo bas leben ploglich gehemmt wurde, bei Erftidten, Erhangten, burd DunfteBetaubten, kann es indeffen empirisch immer felbft ba von Nuten fenn, wo an Sthenie nicht zu benten ift. Die Gebirns gefaße werben bier von ihrem unverhaltnifmagig angebauften Blute befreit; und ber verminberte Drud aufs Gehirn wird die erfte Bebingung fur Die Rudfehr bes Lebens. Die Berbindung, in welchem bas gange Gefaf. Tuftem mit einander fteht, tann fcon in fo fern ben Ruten einer fleinen Aberlag bemobren, als baburch bie Gefafe thatig, jur Contraction bewegt, gereigt werben, auf welche die Entleerung junachft einwirtt. Berfaffer biofes Buchs gesteht offen, bag er bei benen, bie ge= maltfam in biefen Buftanb perfett worben find (bei Erhangten, Ertruntenen, und bergl.), Die Schablichfeit einer Beinen Aberlas am Arme, ber Droffelaber, nicht

hegreiflich findet. Rach dem Spfiem bet Sthenie und Afthenie fann so ein Zuffand nicht beurtheilt werden.

Uebrigens wird noch manches über bie Behandlung ber Scheintodten da gesagt werden, wo von den Jufianben die Rebe ift, welche biesem meistens vorher gehen.

# Die Schlaffucht,

die, so wie die Dhumacht, mehrere Grade hat, indem ber Kranke nur entweder eine beständige Reigung zum Schlase zeigt, aus dem er nur erweckt wird, um auss neue in ihn zu versinken, oder eine Schläfrigkeit hat, wo er sich um gar nichts bekummern kann, oder endlich gar in einem recht tiesen, fast gar nicht zu unterbrechens dem Schlase liegt, wobei er schnarcht, langsam, und sehr schwer Athem holt, die Schlassucht also hat ebens salls mit dem Schlagsluß, der Ohnmacht, dem Scheinztod, die nächste Ursache gemein. Die Thätigkeit des Gehirnspstems ist nämlich gehemmt, unterdräckt. Was die veranlassenden, entferntern anbetrifft: so sind es meistentheils solche, die einen Druck auss Gehirn vers ursachen.

Ergießungen von Blut, von Lymphe (baber fie oft auf den Schlagfluß folgt, nach Schlagen auf den Ropf und Erschütterungen desselben);

Eingebrückte Stellen ber hirnschaale,

Congestionen,

Baffersucht des Gehirns, find die gewöhnlichsten.

Indessen geben auch betaubenbe Dunfte, und bergleichen Gifte überhaupt, anhaltendes Machen, Gelegenheit bazu. Man fieht fie auch als ein Symptom der Rervenfieber, oder als eine Folge von Abdominalreizen erscheinen.

Digitized by Google

Siernach laft fich nun Dauer, Ausgang, Behandlung, Prognofis beurtheilen.

Bo ortliche Gehirnfehler, Contufionen, Erschütterungen, Congestionen, eingedrückte Stellen der hirnschaasten, Ergießungen im Gehirn von Eiter, Lymphe 20., da sind, da muß benselben durch Trepan, Einschmitte, reis zende, die Thatigkeit der Lymphgefaße mehrende Umschläge entgegen gearbeitet werden.

Wo Gifte baran fchulb waren, reicht man ein Brechmittel, Effig, ber ben betaubenden vornehmlich entgegen zu setzen ift, als Getrant und Aluftier.

Wo berdubende Dunfte bie Veranlaffung gaben, ift frifche Luft bas erfte.

Wenn ber Justand Symptom einer andern Krank heit, 3. B. des Nervensiebers, des Wechfelsiebers ift? wird biefes seinem Grade gemäß behandelt.

Da, wo eine lange Entbehrung des Schlafes de Beranlaffung war, ift die Schlafsucht das beste Mittel, weitern Uebeln vorzubeugen, und die Kunst hat dank seiten etwas anderes zu thun, als einen Beobachter abagugeben, darauf zu sehen, daß kein anderer Zufall dazu tommt.

### Startsucht.

Man versteht darunter ploglichen Verlust der wills tührlichen Bewegungen und des Bewußtseyns; wobei der Krante Stellung und Lage behåte, welche er kurz vor dem Anfall hatte. Puls, Athembolen, Wärme, Biegsamkeit der Glieder dauern fort. Die Krantheit ist selten, oft wird sie mit andern verwechselt (3. B. mit Etstase), oft ist sie nur fingirt, oft, nach Petetin, Renand, 26. mit einer Berpstanzung der Sinne aller in die epigastriasiche Gegend verhunden. Es geht ins Unglaubliche, mas

bie Rathr hier für Geftalten annimmt. (Bergi. Sufelands Journ. 1815. 21. St.)

Der Anfall ift schnell, oft in einigen Minuten, bochftens in einer bis zwei Stunden vorübergehend.

Urfachen, Behandlung zc., find gang nach bem zu beurtheilen, mas über die vorhergebenden mitgertheilt ift.

### hundswuth und Bafferschen.

Bu ben fürchterlichsten Krankheiten, welche ben Mensichen nur immer befallen können, gebort biese, unter ber man einen Abscheu gegen alles Flussige und flussig Scheisnende (3. B. Glas) versteht, welcher mit fürchterlichen Krampfen in den Organen des Schludens, und andern Theilen, mit Geisteszerrüttung, und namentlich mit Rasserei verknüpft ist, und durch den Speichel eines wüthens den Thieres verursacht wurde, den gemeiniglich der Bist des letztern an, und die aussaugenden Gefäße in den Körper brachten.

Der Speichel mehrerer Thiere hat eine auffallend schabliche Eigenschaft auf den Organismus, wenn dieselsben erzurnt sind, und so kann der Bif der Huhner, Enzten, Ragen, unter diesen Umständen diese Folge haben, wenn wir nicht viele Erfahrungen barüber ablengnen wollen.

Inzwischen find vornehmlich die jum hundsger schlecht gehörigen Thiere dieser abnormen Speichelabsons berung unterworfen: Hunde, Wolfe, Fuchse, werden namlich von der sogenannten Wuth aus noch nicht vollig bekannten Ursachen heimgesucht, und unser gewöhnlicher Hund wied dadurch so sehr oft gefährlich.

Diefe Krantheit eines Sundes felbft aber gleich in ber erften Periode querkennen, ift teinesweges leicht

und immer möglich. Beil nicht seinen jeber verdächtige Hund sogleich getöbtet wird: so ist mancher, von ihm Gebissene, angeblich der Gefahr ausgesetzt gewesen, die Wasserschen zu bekommen, aber noch glücklich durch dies ober jenes oft in Ruf gekomment Mittel davon befreit geblieben, wahrend auf der andern Seite gar manchet von einem Hunde gebissen und augestecht wurde, den noch gar niemand für krank hielt.

Man kann jeden hund in Verdacht haben, der ohne auffallende Ursache sein Betragen andert, und auf einmal traurig wird, gegen seinen herrn murrt, wenig Durft hat, nicht frist, das Essen nur anriecht, Ohren und Schwanz hängen läst, trübe Augen bekommt; wenigstens muß man ihn so einsperren, daß er uiemanden verletzen kann, bis neun Tage, und drüber verlaufen sind. Ein Anschein von Besserung geht leicht in eine besto größere Berschlimmerung über. Nach neun Tagen gewöhnlich wird die Krankheit offenbar.

Mun hort bas Thier auf Niemandes Locken und Rusfen, und flieht vor jedermann.

Die Junge hangt aus ber geifernden, offenen Schnaus ge; er bellt nicht, ober nur mit heiserer Stimme.

Er schaudert angftlich vor bem Baffer gurud.

Endlich lauft er gerabe aus, mit gesenktem Ropfe, heraushängender, trochner, bleifarbiger Zunge, eingezos, genem Schwanze, und springt und beißt auf alles, was ihm in den Weg kommt. Mie Thiere flieben ihn angsts lich, bis er endlich ermattet hinfturgt, und unter Cous pulfionen stirbt.

In diesem letten Zeitraum ift der Bif am anftete Tendsten. Der Speichel muß sich nun zwar in der That durch eine Stelle mittheilen, wo das Oberhautchen versletzt wurde; da aber diese Berletzung oft kaum bemerks bar sepn kann, und es sich dabei ungefahr so verhalt,

wie bei der Mittheilung deh Schankergiftes; so kann man leicht sehen, wie wenig derjenige, der gebissen wurde, und doch keine Spur des Bisses wahruimmt, darum ganz sicher senn konnte. Diese Furcht kann nun freilich auch übertrieben werden, wie alles. Es mochte denn doch wohl übertrieben senn, zu behaupten, daß das Buthgift wiese, wohl 20 Jahre schlummern konnte, um dann noch anszubrechen.

Gewiß aber ist es, daß es einige Zeit denern kann, ebe sich eine Folge davon zeigt. Es vergehen mehrere Tage, wohl Wochen, selbst Monate, ehe sich eine Spur entwickelt: Selbst wenn eine völlige Wunde war, so heilt diese, wie jede andere, und nut Größe, Tiefe, und die Organisation des gebissenen Theiles macht etwa eine Bersschiedenheit in der Dauer der Heiles macht etwa eine Buth dann erst nach der letztern, so fängt die Rarbe an zu schwerzen, sich zu entzünden, aufzuhrechen, und dies ist dann auch immer als Symptom der bevorstehenden Buth anzusehn, die noch durch folgende Kennzeichen theils bes gleitet, theils im voraus noch angekündigt wird.

Der Gebiffene wird mismuthig, angstlich, es plagt ihn die Furcht, die Ahnung des ihm bevorstehenden schreckzlichen Schickfals. Gin eigner wilder Blick wird ihm eigen.

Der Schlaf mangelt entweder gang, oder er ift boch sehr unruhig, und von Traumen begleitet, welche sich alle auf bas bevorstehende Schickfal beziehn.

Schon jett gefellen fich mancherlei Rrampfe bazu, Schauber, Bittern, Bergetopfen, Etel, schmerzhafte Erektion, Strangurie, Rollf 2c.

Nach und nach kommt das Symptom, das der Krank beit den Namen gegeben hat, die Basserschen.

Der Rrante bekommt namlich die furchterlichften Convulfionen, wenn er Fluffigfeiten verschlucken, ober nur

sehen soll. Dies erstredt sich auch oft auf jeden glanzens den Korper, selbst auf Licht, auf die bewegte Luft. Der Aranke hat den heftigsten Durst, und kann doch keinen Tropfen verschlucken. Das Geschick des Tantalus ift hier aufs fürchterlichste in der Wirklichkeit gegeben. Mans che konnen trinken, wenn das Geschirr sorgfältig verhüllt ist; doch brechen sie es meistentheils wieder weg.

Gleichzeitig mit der Wafferschen ift dann die Geisfeszerrüttung ba:

Sie zeigt fich in Ideen, wie in handlungen. Der Kranke glaubt fich von hunden verfolgt, glaubt ein hund zu sepn, hat einen heftigen Trieb zum Beißen, und dieser Zustand wechselt mit ruhigen Intervallen, wo aber das Bewußtsenn dessen, was er that, wollte, und wollen wird, aufs heftigste martert. Bisweilen soll dies Bewußtseyn mit bei dem Paroxysmus selbst gewesen seyn. Da die hundswuth indessen nicht sehr häusig, und auch dann nur sehr unvollkommen bevbachtet wird, so mus man daran, so wie an der Behauptung, daß das Geschrei solcher Kranken dem hundegebell gleicht, billig zweiseln.

Eben so unsicher ist bie Beobachtung, wo die Bafferschen ohne Geisteszerrüttung, und umgekehrt biese ohne Bafferichen da gewesen senn foll.

Oft mag die Furcht und die Einbildungekraft, die badurch gebildete fixe Idee die Krankheit erzeugt haben. Wenigstens ift es auffallend, daß hunde, welche noch fressen, im Flusse schwammen zc., so toll gewesen seyn sollen, wie man beobachtet haben will, daß diese Folge davon entsprang.

Wie das Hundswuthgift in Gehirn und Nerven diese Wirkungen hervor bringt, ift uns so unbekannt, ale wie es sich im Junde selbst erzeugt. Alles was man das von sagt, leidet Widersprüche, Ausnahmen, unerklarbate Beschrändungen.

Man hat behauptet, baß bas Buthgift wafferftoffartiger Ratur fen; bemerkt, daß es fich urfprünglich nur in Thieren zeige, die nicht durch die Haut ausbunften.

Db die schon vollig ausgebildete hundswuth zu beilen fen, ift fehr zweifelhaft.

: Alles tommt barauf an; fie zu verhüten:

- a) durch Aufsicht auf die Hunde;
- b) burch fchleunige Bertilgung bes Giftes in ber Wunde, und Berhutung bes Ueberganges in bas Blut;
- c) baburch, baß wir ben Kranten in einer heiter ren Stimmung ju erhalten, in dieselbe gu verseben fuchen.

In Absicht auf die letztere ware es zu wünschen, daß man mit dem Todschlagen eines Hundes, dessen Zusstand nicht so offendar ist, weniger eilte, sondern sich mit strenger Bewahrung desselben begnügte, wenn er jemanden gedissen hat, um vielleicht diesem den sichersten Bezweis zu geben, daß der Bis nicht Folge von Wuth, sondern von gewöhnlicher Reizung des Hundes war.

Die zweite Art, den aufgestellten Anzeigen Genüge zu leisten, wird pornehmlich durch die lokale Behandlung der Wunde erreicht.

Je frischer dieselbe ift, mit desto sichererm Erfolge können wir die Berbreitung des Giftes verhindern, und je nachdem das gedissene Organ ist, je nachdem schneiden wir es sogleich ab, oder schneiden es in einem großen Umfang aus, oder brennen es nut einem glühenden Eissen; wo dies alles gar nicht, oder nicht gleich möglich ist, da scaristzirt, oder benehr man es mit einer starken Ausschlung von Sublimat, von ähendem Laugensalz, von Essig mit Salz und dergleichen, oder giest kanstischen

Salmiakspiritus hinein, der jedes thierische Gift zerstort, und verbindet dann mit ahnlichen, scharfen Dingen, mit Salben von Spießglanzbutter, Mercur. dulc., mit Pulver von spanischen Fliegen zc., womit man mehrere Wochen fortfährt, und eine ftarte Siterung veranlaßt.

Leroux empfiehlt vornehmlich die Spiefglange butter. Er lagt die Bunde nach allen Geiten erweis tern, und recht bluten, bann fie mit Seifenwasser auswaschen, und troden verbinden.

Am folgenden Tage wird fie mit einem holzernen Spatel in allen Punkten mit Spiefglanzbutter berührt, und mit einem Besicatorio bedeckt.

Wenn diek am sechsten ober sebenten Tage abges fallen ift, so wird eine Erbse, ein Rügelchen von Enzian, in große Wunden ein Bourdonnet mit Digestivsalbe bes frichen eingelegt, und so wie sich frisches Fleisch erzeugt, gleich wieder mit Spiesglanzbutter und Besicatorium versfahren; die der vierzigste Tag vorbei ist, wiederholt er dies so oft als nothig.

Ungahlig find nun die Mittel und die Verfahrungsarten, die man babei zugleich innerlich anwandte, um die Hundswuth zu verhindern.

Jimmer hat eines davon mehr Ruf erhalten, als bie andern.

Bornehmlich empfichlt man bas Einreiben ber Mereurialfalbe im Umfange ber Dunbe bis zum anfand genden Speichelfluffe, und über ben gangen Korper bas Einreiben bes Baum bls.

In fo fern man auf ftarte Excretionen bee Speichels fieht, ift bas Ginreiben ber erftern zwedmaßig, obichon andere, wie Leroux, bagegen find.

Man ift aber auch febr bafur geftimmt, überhaupt

flarte Ausleerungen, befonders des Schweißes, des Urins zu erregen, und da mochte denn das Sinreiben des Baumble am mehreften contraindicirt fenn.

Ueberhaupt findet man Quedfilbermittel fehe hanfig empfohlen, und zwar in Formen, die schnell auf die Speicheldrufen wirfen; 3. B. den Mercur. nitrosus, ben Mineralturbith 2c,

Den erftern reicht man:

Rec. Merc. viv. puriss. 38.

Solv. in

Spir. nitr. acid. 3iß.

D. S. 1 bis 4 Tropfen in 2 Efloffeln bes ftillirtem Baffer.

Den lettern aber:

Rec. Turbeth, miner, gr. ij—w.
Camph. Spir. xin. irror. gr. Iv.
Sachar. canar. 9j.

M. F. P. D. S. Fruh und Abends ein Stud.

Bornehmlich ift die Belladonna berühmt gewors ben. Nach Sahnemann erregt fie bei Gesunden einen Zustand, ber bem ber Hundswuth wenigstens durch Rasferei und durch Trockenheit im Halse, Brennen darin aufsfallend ahnlich ift.

Mag dem seyn, wie ihm will, in jedem Falle hat die Belladouna mehr für sich, als tausend andere Arganeien, eine Erfahrung namtich, wie man sie bei folchen Mitteln, und in solchen Krankheiten selten, oder nie zu sehen pflegt. Derjenige, der sie 1783 bekannt machte, der Superintendent Munch in Rloge, hat sie über Sood mal angewandt. Theorie, Systemsucht, hatte an den Bersuchen dieses Mannes gleichwenig Antheil. Nur Ersahrung, nichts als Ersahrung hatte ihm gelehrt, daß

Digitized by Google

die Belladonnamurzel, wenn sie von dreischrigen Pflanzen, ehe sie in die Bluthe schießen, genommen, und bei maßiger Ofemwarme, oder in der Lufe, aber nicht in der Sonne, getrocknet wurde, das wirksamste Mittel ges gen den Bis eines tollen Hundes bei Thieren, wie bei Menschen ist. Auch die Blatter sind ihr darin gleich, nur muß man doppelt so viel davon nehmen.

Das Mittel wirke vorzuglich durch Schweiß. Da, wo es diesen nicht erregen kann, bewirkt es gemeiniglich eine starke Geschwnisk des gebissenen Theiles, und der umliegenden Segend, zumal bei der ersten Gade. Zuweis Ien stellt sich auch ein Ziehen in der Wunde ein, und die Belladonna muß so lange fortgesetzt werden, die sich das Ziehen ganzlich verloren hat, und der Schorf ganz abgefallen ist. Stellt sich nachher das Ziehen auss neue ein, so muß so fort die Belladonna auss neue, und in starker Gabe gereicht werden, die es sich verloren hat.

Ehe man die Belladonna giebt, wird die Bunde mit Urin, mit Salzwasser, mit Essig, gut ausgewaschen, und nun sobald als moglich ein Pulver von der Belladonna, in zwei Tagen ein zweites, und wieder in zwei Tagen ein brittes gereicht.

Zeigt sich bei und nach der dritten Gabe noch eine Geschwulst am gebissenn Theile, und hat sich das Ziehen noch nicht ganz darin verloren, so läßt man 72 Stunden vergehen, und giebt dann 5 Pulver von den Blättern, jedes einen Tag um den andern. Das Pulver wird mit Haferschleim, oder mit kaltem Wasser, worin es 2 Stuns den weichen muß, genommen. Bei sich ereignender Trocksniß nimmet der Kranke Zucker oder Wasser, Milch in den Mund; Neigung zum Schlaf wird befriedigt, stellt sich Wosppelsehen ein, so meidet der Kranke alle Anstrengunzgen der Mugen; kommt Schweiß, so wartet er ihn im Bette als; bei entstehendem Durchfall wird so lange auszgesetz, die er sich werloren hat.

Digitized by Google

Ift die Bunde tief, so wird fie nur mit Leinwand verbunden.

Bricht die Hundswuth wahrend bes Gebrauchs ber Bellabonna aus: so muß der Kranke im Bette erhalten werden. Mit dem eintretenden Schweiße hebt fich auch der Paronysmus.

War aber die Basserscheu schon vor bem Gebrauch der Belladonna zugegen, und wird sie durch das erste und zweite Pulver nicht gehoben, scheint sie im Gegentheil sich zu mehren, so laßt man am Fuße zur Aber, und giebt in einer Pflaume, in einem Safte die Bellabonna in startern Gaben.

Die lettern selbst, wie fie gewöhnlich gereicht werben, richten sich nach bem Alter, und darnach, ob es erste, zweite ober britte Gabe ift.

· Folgende Tabelle wird das anschaulich machen.

| Alter.                | Erfte Gabe.      | Zweite Gabe.      | Dritte Gabe.       |
|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1 Jahr                | ģr. j.           | gr. is.           | gr. iß.            |
| 2                     | gr. ij.          | gr. ij <b>s</b> . | gr. i. <b>ß.</b>   |
| 3 -                   | gr. ij.          | gr. iiβ-gr. iij.  | gr. ijß-gr. iij.   |
| 4- 5-                 | gr. iis.         | gr. iij - gr. iv. | gr. iij - gr. iv.  |
| 6-7-                  | gr. 1v.          | gr. IV.           | gr. v. v.          |
| 8- 9-                 | gr. iv $\beta$ . | gr. v.            | gr. vi.            |
| 10-11-                | gr. v.           | gr. v.s.          | gr. viß.           |
| 12-13-                | gr. vi.          | gr. v11.          | gr. viij.          |
| 14-16-                | gr. viß.         | gr. viiß.         | gr. viij <b>s.</b> |
| 17 - 50 -             | gr. 3\beta.      | gr. xII.          | gr. xiv.           |
| 50 60                 | gr. vi.          | gr. viij.         | gr. ix.            |
| 60 <del>- 7</del> 0 - | gr. 1v-v.        | gr. v1-v11.       | gr. vi-vii.        |
| 70-80-                | gr. iij.         | gr. iv.           | gr. iv.            |

Bu bemerten ift babei: daß die Dofis wirflich ber Ronftitution und bem Alter bes Kranken augemaffen war, erhellt aus dem Schweiße, der baraus erfolgt, ober; falls biefer ausbleibt, aus dem Aufschweifen bes verletzen

Theiles. Meistentheils bringt das er fie Pulver eine ffarkere Wirkung hervor, als das zweite und dritte. Ift das erfte Pulver in seinen Wirkungen sehr heftig gemesen, so wird die zweite Dosis nicht vermehrt.

Bas die Behandlung der Bunde belangt, fo weicht fie bei ber Anwendung ber Belladonna um etwas von bem fruber mitgetheilten nach Dunchs Borfcbriften ab. Zwar verlangt er namlich zwar auch Reinigung berfelben burch Salgmaffer, burch Effig, Urin, und bergleichen, gwar verlangt auch er, daß fie gut ausbluten, burch Schnitte erweitert , burch Schropffopfe im Bluten erhals ten werben foll: allein alebann, mahrend bes Gebrauths ber Belladonna foll nur eine milbe, erweichende Behande lung, mit Cataplasmen von Chamillenabsud und Sems melfrumen, ober von Mild mit dergleichen ftatt finden, und der Theil maßig warm gehalten werden. Un ein gu zeitiges Bubeilen foll babei nicht zu benten fenn, und die Belladonna hat das Eigene, daß fie den Trieb nach außen ftart vermehrt, bag daher die Bunde ungewohnlich fancht und eitert, und daber burch Charpie oftere getrochnet werden muß.

Das ichlimmfte bei biefem herkulischen Mittel ift, baß die Erfahrung noch nicht gelehrt hat, wie und wos burch und wenn man wiffen kann, ob das hundsmuthe gift vollkommen dadurch vertilgt ift?

Drei Gaben find zwar gewöhnlich hinreichend gewesen, aber allgemeine Regel ift dies keinesweges.

Wenn man nach der dritten Gabe alle verdachtigen allgemeinen und drtlichen Zufälle verschwunden sieht: so kann man nun alleidings damit aufhören, aber um sos gleich wieder damit anzufangen, wenn sich die geringsten Spuren von noch vorhandenem Gifte in der Wunde zeisen. Auch ift in diesem Falle die Zuheilung der Wunde

durch außere reitzende Mittel fur einen bis anderthalben Monat zu verhuten.

Wo man nicht gewiß weiß, ob ein Biß von einem wüthenden oder nicht wüthenden hund entstanden war, soll man dennoch die Belladonna geben. Die erste Dosis zeigt dann gleich, wie sich die Sache verhielt, denn im erstern Falle schwellen dann die Theile an, und werden schmerzhaft. Im letztern ist freilich die Belladonna umssonst gegeben, und der Organismus umsonst in einen Aufruhr versetzt worden, aber Nikolai hat doch sehr unrecht, wenn er blos deshald die Belladonna nicht eher, als bei vollkommner Gegenwart der Wasserscheu gegeben wissen will, denn es ist doch bester, ein kleines Uebel, die vorübergehende Bergiftung, als ein großes, die selsten, oder nie heilbare Wasserscheu zu wagen.

Mahrend bie Belladonna besonders dadurch hülfreich zu werden scheint, daß fie den Trieb der Safte von insnen nach außen vermehrt, find die Malwurmer nicht weniger dadurch berühmt geworden, daß fie auf die harns wege eine fehr reizende Rraft haben.

Man reicht fie in Baumbl, oder in Honig 2c., oder mit mehrern andern Jugredienzen pach folgender Borschrift bereitet:

Rec. P. Scarab. majal. No. VIII.
Theriac. androm. ξβ.
Sal. C. C. Dr. ij.
Camph. 3j.
Spir. Mind. ξviij.

M D. S. Ginen halben bis gangen Eploffel voll.

Glebt man die in Baumol lebendig eingelegten und baburch getobteten: so wird ein Stud mit einem Thece loffel bes Baumols, worin er lag, herandgenommen, mit

Digitized by Google

bemfelben gerrieben, und mit einem Biffel warmen Bieres verdunt, nuchtern genommen.

Der Gebrauch dieses Mittels schreibt sich von einem schlesischen Bauer her, dem Friederich II. das Mittel nach. vorhergegangener gerichtlicher Bestätigung von dessen Birks samkeit abkaufte, worauf es das Collegium medicum in Berlin überall bekannt machte. Die Formel und das Mittel ist officinell unter dem Namen Electuar. contra morsum canis rabid. Dispens, Brandeph.

Sier alfo nur die Anwendung diefer Lattwerge felbft:

| Alter.                                 |  | Mannliches<br>Geschlecht.<br>Gave. |          | Beibliches<br>Geschlecht,<br>Sabe. |                     |
|----------------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------|
| Jahre.                                 |  |                                    |          |                                    |                     |
| 80<br>70<br>60<br>50<br>40<br>30<br>25 |  | 3ij.                               | gr. xxx. | 3j.                                | gr. xxx.<br>gr. xy, |
| 12) 10 6 5 4 8 2 1                     |  |                                    | gr. xxx. |                                    | gr. xxv.            |

Bei faugenden Rinbern nimmt die Mutter die oben bestimmte Gabe.

Bier und zwanzig Stunden muß sich babei ber Krauke bes Effene, und 12 Stunden bes Trinkens enthals ten; worauf er bann Hollunderbluthenthee bekommen kann. Dabei darf er nicht aus bem Zimmer, und in ben erften 12 Stunden nicht aus bem Bette, um ben Schweiß abzuwarten. Die Wunde wird nach ben allgemeinen oben gegebenen Borschriften behandelt.

Bufolge der Anficht, daß heftige Schweiß- und Urintreibende Mittel die wirksamsten bier sind, hat man denn auch

Spanische Fliegen,

bas fluchtige Laugenfalz,

ben Theriat in Salmiakgeift anfgeloft (Les rour giebt 12 Tropfen Spir. Sal. ammon. c. zweimal bes Tages in Flieberthee), gereicht.

Bufolge ber Ansicht, bag bas Uebel nichts als Rerventrantheit ift, hat man auch

die Valeriana, > den Moschus,

die Asa foetida,

und dergleichen Nervina versucht.

Mur empirisch berühmt, oder wenigstens bekannt find denn auch noch

das de Monetasche aus Biereffig und Butter; das Schadwellsche aus Baumbl bestehende, das schon Celsus empfahl, und mit de Monetas Mittel der Sache nach gleich zu beurtheis len ware.

Die von Hilbebrand in Lemberg bekannt gemachten, namlich bas Taxusholz und bas Erbichmefelkraut.

Die orngenisirte Salzsäure äußerlich und innerlich,

und endlich einige Arkane, die erft jett bekaunt gewors ben find

Das de Monetasche ift eigentlich von einem Ronigsberger Professor, Namens Thiesen, in so fern ers funden worden, als berselbe 1768 bekannt machte, daß er burch Bieressig mit Butter, innerlich und außerlich ans gewandt, ein Kind vom Otternbisse geheilt habe, der an dem Ort vorher allezeit tödtlich gewesen war. Er machte nun darauf aufmerksam, ob es nicht auch gegen den Wist der tollen Hunde anzuwenden senn durfte, und dies veranlaste den Warschauer Arzt, de Moneta, diessen Wink zu befolgen, als er einen Gebissenen zu beshandeln hatte, den am fünften Tage schon die Basserssich und innerlich rettete den Kranken glücklich.

In einem Jahre barauf hatte er Gelegenheit, dieselbe Beobachtung zu machen.

lind aufgemuntert burch biefen gladlichen Erfolg, wandte er es nachher ftets mit bemfelben an.

#### Die Rurmethobe besteht barin:

- a) Die Wunde wird sogleich mit Erde, Sand, Las back, Koth, oder was sonft im Augenblick da ift, bes schuttet, um dadurch so viel Speichel gleich einzuziehn, als möglich.
- b) Hierauf wird Biereffig gewärmt, und auf ein Quart ein halb Pfund Butter genommen, womit man nun die Wunde außerlich belegt. Wenn fie in dieser Zeit nicht heilt, kann man das Ungt. d. cerussa gebrauchen.
- c) Innerlich bekommt der Kranke dreis bis viermal 14 Tage hintereinander Zis. Biereffig mit etwas frischer Butter.

Er felbst hat auf bie Art 60 Personen bergestellt, und von 100 andern weiß er, daß sie ebenfalls daburch bergestellt worden find.

Es ist nachher viel über diese Mittel gestritten, ber Charafter seines Urhebers sehr verdachtig gemacht wors ben, und ber darüber in Deutschland angestellten Bersuche find so wenig, daß es schwer halt, irgend etwas gewises darüber sestzuseigen.

: Digitized by Google

Indessen wenn man annunnt, daß auch das Banmot innerlich und außerlich angewendet worden ift, daß nach einigen Bersicherungen der Weinestig in Italien gegen die Wasserschen hülfreich befunden war, daß zwischen Baumot und Butter, Bier= und Weinestig der Unterschied nicht gar zu groß senn durfte: so wird man nicht die dadurch Geheilten nach hunderten zählen durfen, weil de Moneta manchen von einem Hunde gebissenen gleich für einen Kandidaten der Wasserschen hielt: allein das Mittel möchte doch wohl so gut senn, als manches andere. Dor einigen Jahren wurde in öffentlichen Blättern aufs neue darauf ausmerksam gemacht.

Ziemlich eben so unbekannt find noch Prof. Silbesbrands Mittel. Gebraucht werden sie, nach seiner Berssicherung, im ganzen oftsüblichen Theile von Gallizien; in den Karpathen, langs der Wallachischen, ungarischen Granze, wo es Wölfe in Menge giebt, die oft wuthend werden, von den Landleuten angewandt. Auch er hat sie probirt.

Das eine biefer Mittel ist eine Taxus baccata Linn., die in der Buckowing und den nahen Gebirgen wild wächst, und geraspelt gegeben wird, indem man es mit dem Lycopodium clavatum Linn., oder Erdschwefels kraut mischt, in Wasser abkocht, und außerlich zum Wasschen der Wunde, innerlich aber in großen Gaben als Getränk braucht.

Hilbebrand hat fie nur in prophylattischer hin-

Vielleicht laßt sich bagegen einwenden, was ein geswiffer Urzt, La fontaine, in Warschau gegen de Mosnetas Kurart einwandte. Es giebt in Pohlen und den benachbarten Landern, sagt er, gar keine muthende hunde und Wolfe. Was man dafür ansieht, sind nur immer solche, die an dem dort gewöhnlichen Weichselzopf nach

Maggabe ihres Organismus leiden. Gie haben dann alle Zeichen der Buth beinahe, nur schenen sie das Waffer nicht, im Gegentheil faufen fie sehr vieles Waffer.

Wer vermag so widersprechende Nachrichten zu ver-

In holland ninmt man von drei huhnereiern das Dotter, und drei halbe Gierschaalen voll Baumbl. Beis des wird in einer kupfernen Pfanne auf einem mäßigen Feuer unter beständigem Umrühren so lange erhalten, bis alles in eine Masse zusammengestossen ist. Man bekommt auf diese Art eine gute Tasse voll, die der Kranke binnen zwei Tagen ausnimmt, wobei er aber vor und nach dem Gebrauch sechs Stunden fasten muß. Die Bunde wird wenigstens neun Tage lang offen erhalten — durch reizende Mittel.

Für 400 Athlir. kauften die Clevischen Landstände folgendes, Jahre lang berühmtes und als unfehlbar hele fendes, Arkan.

Man nimmt Beinraute (ruta graveolens hort.), und wildes Beberkraut (dipsacus fullonum), ponicem acht und einen halben Serupel; Mauexpfeffer (sedum sere), eine Unge und eine halbe Drachme, Bis both einen Grau.

Die Rranter werden grun gepfluckt, gefaubert, ges waschen, kleingeschnitten, und auf ein Butterbrot gelegt. Mit dem Zibeth wird das Stud bestrichen, was der Pantieut zuerst abbeißt, das übrige esse er nach und nach. Einige Stunden vor und nach her darf er nichts gen nießen, und den ganzen Tag lang muß er alle erhigen, den, fetten Speisen und Getranke und starke Bewegung meiden. Mäßige Bewegung im Freien, oder in einem kihlen Zimmer ist ihm dagegen erlaubt, und wenn er vorch Vernachlässigung dieser Regeln, oder auch sonst Erzbrechen bekommt, so anuß er den folgenden Tag die Arznei noch 'einmal nehmen. Alter und Geschlecht machen bei bem Mittel feinen Unterschied, nur bei Schwangern laft man bas sedum acre weg.

Die Behandlung der Bunde selbst ist ziemlich die oben vorgeschriebene. Das Mittel wirkt noch 3 bis 4 Tage nach dem Bisse. Die Erfahnung, welche über dieses Mittel allein sprechen kann, verlangt, daß, wenn die Bunde sehr tief ist, dem Kranken unvermuthet vor und nach der Darreichung des Mittels kaltes Basser ins Gesicht zu spritzen sen; auch läßt man in diesem Falle den folgenden Tag zur Ader.

Berfasser bieses wurde Bedenken getragen haben, dies ses Mittels hier Erwähnung zu thun, wenn nicht Construct schon sein Borganger gewesen ware (f. Construct Clinisches Taschenbuch, S. 146), und von diesem die Bersicherung beigefügt ware, daß das Mittel so viele und auffallend glüdliche Erfahrungen vor sich hatte.

Die Anagallis hatte ebenfalls einigen Ruf erhalten, und war nach Kampfe Berficherungen lange und oft mit gludlichem Erfolg gebraucht worden.

In jedem Falle fehlt es uns nicht an Mitteln, sons bern nur an der nahern Kenntnist der Natur des schrecks lichen Uebels und der Art, wie man es zu bekampfen habe.

In Abficht ber ich on ausgebrochenen Buth hat man wohl nicht ein Beispiel, daß der Kranke gerettet wurde.

Bielleicht, baß große Gaben ber Belladonna, von 6 bis 10 Gran, vor bem Eintritte bes Paroxysmus in einzelnen Fallen retten konnen.

Endlich die letzte hierher gehörige Krantheit, namlich bas Alpbruden. Ein angkliches Gefühl von drohender Erstidung mahs rend des Schlafes; von einer Last, einem Thiere, das sich über die Brust lagert, wobei der Aberglaube bei ges meinen Leuten eine Rolle spielt. Meistentheils hat der Kranke Bewustseyn genug, um zu wissen, daß er so bes Kemmt ist, aber es ist zu undeutlich, und er ist nicht vermögend, sich durch Schreien, Bewegung, herumdres hen, Erleichterung zu schaffen.

Der innere und die außern Sinne find babei in ihorer Thatigkeit gehemmt, und bas ift die nachfte Ursache bes Uebels; die man wohl auch noch mit einem Krampfe in ber Bruft verbunden annehmen kann.

Entferntere find gewöhnlich Bollblutigkeiten, als tes, was den freien Umlauf des Blutes, besonders in der Bruft, in dem Unterleibe erschwert, daber spates Abendessen, viel hartblahende Speisen; seltener find es eigentlich numittelbar auf die Nerven einwirkende Ursachen.

Meiftentheils ift baber auch bie Seilung mehr biates tifch, als burch Arzneimittel zu bewirken.

Man empfiehlt dem Kranken Abends wenig ju effen, und leicht verdauliche Dinge zu genießen.

Man giebt laue Jugbaber bes Abends.

Desgleichen hohe Kopf= und Bruftlage, und bas Liegen auf ber Seite, besonders auf der rechten, ba das auf dem Ruden sehr den Blutumlauf mit den Eingeweis ben erschwert.

Bo Bollhtutigfeit die Ursache ift, sucht man bie Quellen dieser auf, und giebt daber hier schwachenbe, tublende -Mittel, bort stellt man geminderte Blutfluffe wieder her.

# Rrantheiten ber außern Sinne.

Mamlich in fo fern fie eigentlich Rerventrantheis ten find, und nicht in Desorganisationen bestehen; Die Bann einen Segenstand ber Chirurgie ausmachen.

## Rrantheiten ber Mugen

find barunter die allergewöhnlichsten und die allermans nigfaltigsten.

: Bald erscheinen wegen eines Zehlers ber Sehner

bald zu nah und bald zu fern;

bald in einen Rebel gehüllt;

bald erscheinen fie doppelt, mehrfach, ober nur hatb;

bald sieht der Kranke nicht am Tage;

bald sieht er des Nachts nicht;

bald sehen die Kranken verschiedene nicht eriftis rende Dinge, Insekten, feurige Funken, kleine Schlangen, netiformige Gespinnfte;

bald ist die Pupille gelähmt;

bald frampfhaft zusammengezogen.

Bedoch alle biese Abweichungen von der Sehfraft find felten eine für fich bestehende Krankheitöform. Meistenstheils find fie nur Porboten bes

# fdmarzen Staares,

unter bem man ben Mangel bes Bermogens zu fehn verfeht, wo keine Desprganifation ber fluffigen ober feften Theile bes Anges die Urfache des Berluftes ift; fondern biefelbe nur wegen eines Fehlers in dem Sehnerven, im Reghautchen, oder im Gehirn felbst zu suchen ift.

Dieser Fehler selbst aber ist und, eben weil wir mit bem Organismus und mit der Art, wie die Thatigkeit der Nerven begründet wird, unbekannt sind, ganglich vers borgen; wie bei allen Nervenkrankheiten haben wir daher mit der nach sten Ursache es ebenfalls nie zu thun, wir konnen nur die entferntern aufsuchen, und da sind alle dieselben thatig, welche Nervenkrankheiten überhaupt erzengen, wozu denn aber auch noch einige kommen, deren Einfluß auf die Nerven des Auges nicht zu verkennen ist.

Besonders gehören hierher abergroße Anstrengung ber Sehfraft, allzu hefrige Beleuchtung der Gegenstände, zumal wenn sie schnell mit Dunkel wechselt. Es ift nichts gewöhnlicher, als daß Leute, die viel in die Sonne, auf Schneefelder zc. sehen, einen schwarzen Staar bekommen.

Bierher gehoren auch manche Gifte.

Belladonna, Kirschlorbeer, Sposzyamus, wirken auffallend auf die Pupille, selbst, wenn sie nur außers lich mit dem Auge in Berührung kommen.

Die Rennzeichen bes ichwarzen Staares find aus Berft unficher.

Veränderungen im Augapfel nimmt man namlich nicht mahr.

Sochstens hat die Pupille eine Beranderung ertitren. Sie ift vielleicht widernaturlich beftig beweglich. Dber im Gegentheil ift fie unbeweglich.

Manchmal ift fie fehr groß, und manchmal recht flein,

Die Hauptmerkmale find noch im Ganzen genommen, bas die Pupille felten ihre reine, glanzende, Farbe hat. Weistentheils ift dieselbe matt, hornfarbig, glafern. Oft fallt fie gar ins bleiche, rauchrige, neblige, fo, bos man

einen aufangenden grauen Staar vermuthen Bunte, wenn man nicht gewahr wurde, daß diefes nebelige Wefen

- 1) gar nicht mit dem Mangel an Sehfraft in einem Berhaltniß flande;
  - 2) feinen Sit gar nicht hinter ber Pupille hat.

Ad No. 1. ift namlich zu bemerten, daß, wenn diefe Trubheit die Ursache ber Blindheit ware, so konnte fie hochstens eine Trubheit, ein schwaches, nebliges Seben veranlaffen, nicht aber vollkommen Blindheit. Es ift aber vollige Blindheit da, und also

Freilich kann fich nun auch der Fall ereignen, daß ber semarze Staar erft angefangen, und diefe neblige Beschaffenheit ber Pupille auch schon da ift.

Dam ift die Bestimmung schon schwerer, jedoch noch badurch zu bewirken, daß der Kranke nicht sowohl über undeutliches, nebliges Seben, als vielmehr über sehe schwaches Seben klagt.

Das zweite Hauptkennzeichen, welches vom schwarzzen Staar unzertrennlich ist, ift bas Schielen mit beis ben Augen.

Die Entstehung des schwarzen Staars ist bald mit diesen, bald mit jenen Zufallen begleitet.

Bald entsteht er ploglich, bald langsam, bald köns nen die Kranken noch am Tage, im Hellen, bald nur im Dunkeln sehn. Bald ist das Auge ungemein empfindlich, es schmerzt, thrant, und der Kranke kann das Licht nicht vertragen, ob er gleich nicht sehen kann; er ist genöthigt, sich eines Lichtschirmes zu bedienen.

Bisweilen giebt fich bie Schwäche, die birekte Schwäsche, welche die Beranlaffung des Uebels war, baburch beutlich zu erkennen, daß jeder außere ober innere Reig fogleich die Schkraft auf eine kurze Zeit belebt. Ein Glas

Digitized by Google

Bein, ein gutes Gericht, etwas Galmialgeift vors Ange gehalten, erleichtert ben Augenblid.

Die verschiedenen Figuren, Funten, Schlangennetze tc., welche der Krante vor dem schwarzen Staar sieht, find meist Folge angeschwollener varitoser Gefaße ber Rotina, Choroidea etc.

Man theilt ben schwarzen Staar, nicht ohne praktisschen Rugen, ein in

- 1) anhaltenden, wo die Blindheit immerfort ift und bleibt;
- 2) in intermittirenden ober periodischen. Er erscheint hier balb in bestimmten, noch ofter zu unbestimmten Zeiten, allein ober mit einer andern Krants beiteform begleitet.

Meift liegt ihm ein Wurmreiz, ein gastrischer Febster, ein verlarvtes Wechselsieber, eine unordentliche mosnatliche Reinigung zum Grunde;

- 3) in sympathischen;
- 4) in idiopathischen, was leicht zu verfiehen ift;
- 5) in symptomatischen; z. B. wo er mit einem Schlagfluß eintritt. Oft folgt er wohl einem bergleichen, ober, besser, er bleibt zurud, nachdem die Lahmung des übrigen Gehirns durch Wegschaffung der Ursache bis auf biesen Punkt seiner Masse gehoben ift.

Anderer minderwichtigen bier nicht zu gedenken.

ves ift nach benfelben Grundfagen zu beurtheilen, welche bei allen Rervenkrankheiten leiten muffen.

Man bemuht fich vor allem die entferntere Urfache zu erforschen, welche ihn begrundete, veranlagte, und fie zu entfernen; wo dies gar wiet, ober nur unvolle

Digitized by Google .

tommen moguch ift, ba bleibt nichts übrig, als empirisch die Mittel zu versuchen, die in diefer Krautheit die bes fien Dienste geleiftet haben.

Man tann die entferntern Urfachem unter zwei hanptrubriten bringen, und barnach auch die Deilart aus einem doppelten Gesichtspunkt b.ranftatten.

Entweber wirken mantith die erstern mittelft eines wibernaturlichen Druckes der Gefäße auf das Gehirn, auf den Sehnerven; in wie fern sie namlich von Blut strogen.

, Go fieht man, wie vieles Buden, große Connenbige, gehemmte Blutfluffe, erschwerter Kreislauf, alles, was ben Trieb des Blutes nach bem Ropfe vermehrt, auch einen vorübergebenden oder anhaltenden ichwarzen Stagr verurfacht, beffen Seilung vorerft nur baburch bes wirft werden tann, daß man die Art, wie ber Druck bes Blutes ift verurfacht worden, erkennt, und ihn bem gemaß behandelt. Aberlaffen, am Suge, an ber Schlafe pulbader, in acuten Fallen, allgemeine Aberlaffe mit orts lichen verbunden, Fußbader, Senfpflafter, tublende Die tel, ableitende aller Urt, fpaterbin fattenbe; um ben Durchmeffer ber Gefaße zu verringern, und bie Plethora ad volumen ju mindern, und bann auch mohl reis gende, erfcutternde, um die Unthatigfeit, die Labe. mung gu heben, die oft durch den vorhergegangenen Drud erzeugt murbe: bies ift ungefahr ber Beilpign, ben man gu beobachten, zu realifiren hat.

So heilte ihn Schmuder, der, wie jeder Feldarzt, bei fordirten Marschen im Sommer ben so entständenen schwarzen Staar haufig fah, indem et gleich und dann den unbern Tag zur Aber ließ. Wenn dies nicht half, offnete er die vena jugularis, am andern Tage ward ein Brechnittel gereicht, und im Nacken ein Bestatorium.

Stoll verband in anilichen Fallen die Aberlaß mit ben abführenden Mittela.

Bhilenius die erftern mit kalten Bahungen bes

Rach Ropfwunden, nach Erschätterungen bes Gestiens bleibt bet ein folder Staar zurud, ben man bann mit einem Fontanell auf die Sutura mammillaris oft gludlich behandelt hat.

Es versieht sich aber, baß ba, wo der Druck des Blutes auf den Sehnerven z., minder rasch, allmählig ausgebildet worden ist, wo vielleicht nur der in andern großen Organen gestörte Blutumlauf dazu Beranlassung gab, die Erkenntnis weder so leicht, noch der Erfolg so wahrscheinlich, noch die Wahl der Mittel so leicht ist.

So ift der Staar so oft die Folge von Stockungen im Unterleibe, und Richter ift es, der auf diese Quelle besselben besonders ausmerksam gemacht hat.

Die ganze heilart ber Infarkten ift dann mit kleinen Abweichungen auch die bes schwarzen Staares. So heilte Etem üller einen bergleichen Kranken in zwei Monaten.

Borguglich empfiehlt man folgenbe Mifchung:

Rec. Tart. emet. gr. zm.
Sapon. venet.
Gumm. ammon.
— galb.
Fell. taur. insp.
P. Rhei opt. ana 3j.
M. F. Pil. gr. ij. Consp. P. lycop.

D. S. Täglich breimal 15 Stud,

Undere empfehlen

Rec. Tart. emet. gr. i—ij.

Spir. Minder. §3.

Fell. taur. insp. 3iß.

Aq. comm. Ziiji

M. Solv. D. S. Täglich 4 bis emal 2 Eflöffel.

ű

Aluch das Entr. Alocis, Sas von Holleborue, und bergleichen mehr, befonders auch die Belladonna, wird in kleinen Gaben empfohlen.

Die Cicuta hat Stoll'zu 1 bis 2 Quentchen gige lich gegeben, indem er sie mit 4 Ungen honig zu einer dunnen Lattwerge machen ließ, wovon nun allmablig genommen murde, bis sie verbraucht war.

Ein Pulver von

Rec. Calom. opt.

Sulph. antim Orat. 3t. pr. ana gr. j P. Cicut. gr. viij.

M. F P. D. S.

Bruh und Abende ein fold Stud. ..

Unzählige andere Mittel, die ans der Muteria medica bekannt find, ungerechnet, findet man ebenfalls ems pfohlen.

Borguglich empfiehlt man auch hier ben Tartarus tartarisatus, ben Tartarus solubilis, und bergleichen leichte Salze mit bittern Extracten aller Art.

Oft waren bei folden Tehlern bes Unterleibes Brechmittel von vorzüglichem Augen, wenn fie nach folchen vorausgegangenen auflosenben gereicht und wiederholt wurden.

Die zweite allgemeine Urfache bezieht fich auf Schwache, welche entweder ben gangen Organismus, ober nur das Auge allein betroffen hat.

Allgemeine ftarkende Mittel, China, Eisen, nahre hafte Diat muffen bann bas beste thun. Besonders wenn ein solcher Staar Folge von Uebermans im Genusse der Liebe, von Ausschweifungen, und bergleichen ift.

In dem Falle, wo der Staar vornehmlich auf ans haltenden Gebrauch der Fern = und Bergrößerungsglafer, burch Reifen auf beschneiten Feldern und Gebirgen, durch

C2 24

langes Schauen in bem Mond oder in die Some, und ahnliche Anftrengungen eutsteht, ift ein ortliches ftartenbes Mittet jederzeit dem allgemeinen reitzenden vorzuziehn.

Unter diesen ortlichen Mittein empfiehlt man beme-

bas falte Augenbab.

Man mafcht Die Augen mit taltem Baffer, ober legt Compreffen mit taltem Waffer durchnaßt auf.

Spanische Fliegenpffaster halbmondformig geschnitsten über die Augenbraumen einige Tage als Rubefacientia gelegt.

Das Einreiben ber spanischen Fliegentinktur in das obere Augenlied und die Angenbraumen mit Quendelgeift zu gleichen Theilen.

Das Baschen mit einem Aufguß bes Balbrians und Salbei mit bem vierten Theile Ramphergeift.

Das Cajeputol ins obere Augenlied eingerieben.

### Folgender Spiritus:

Rec. Spir. Layend.

- flor. lil.
- limat, mart.
- Sal Xci ana Sj.

Liq. anod. m. H. 38.

M. D. S. Etwas bavon auf bie Sanbe gu gießen, und bes Tages einigemal vor bie Augen zu halten.

Außer diesen allgemeinen Ursachen giebt es in einzels nen Fallen nun auch noch haufig andere, beren Auffus dung und Entfernung immer bas erfte Ziel seyn muß.

3. B. fo ift oft auf eine unerklarbare Art ein Rud's bleibfel bes venerischen Giftes Die Urfache babon.

In diesem Falle beilt nichts, als das Quecksilber.

Besonders bedarf es hier aber eindringender Merc almittel, der Mercurialather, z. B. des in Bitriol= oder
Balpeternaphte aufgelösten Sublimate, bergleichen Bas
der, der Salivation bisweilen sogan. Wenn so die Blinds
heit gehoben, und nur noch eine Schwäche des Gesiches
zurückgeblieben ift, so ist dann von Schmucker der Ges
brauch von Kellerwürmern in Rheinwein, und jenes,
eben mitgetheilten Spiritus empfohlen worden.

Benn freilich burch die venerifche Scharfe fcon eine Eroftofe entstanden war, und diese durch ihren Drud ben Staar begrundete, bann hilft fein Merkurialmittel etwes.

Manchmal liegt ein zurückgetriebener Ausschlag zum Grunde, den man dann mit den die Thätigkeit der Haut aufs neue erregenden Mitteln zu behandeln hat. Die Mittel dazu sind bekannt. Schwefel, Aconit, Spiessglanz, Bader, muffen hier einander die Hand bieten.

Auf ahnliche Art wird man bei andern speciellen entbeckten Ursachen, 3. B. bei Gicht, bei scrophulofer Scharfe ic. nach ben Anzeigen zu Werke gehn, die sich baraus ergeben.

Aber freilich in unzähligen Fällen wird man gar teine Ursache auffinden, oder die etwa aus schwachen Anszeigen vermuthete nicht gegründet finden, und sein Bersfahren also ganz empirisch einrichten, unter den Mittelk wählen mussen, welche ihm Ruf und Erfahrung Anderer vornehmlich anempfohlen haben.

hierhin gehoren benn nun

Brechmittel in kleinen Gaben, um Efel nich Asbelkeit zu erregen. Man mablt ben Brechweinstein, won von 3 Gran etwa in 6 Ungen Baffer aufgeloft werben.

Jene von Richter empfohlnen Pillen. Gie haben bas vor sich, daß in der That bisweilen Fehler bes Unsterleibes ba sind, welche nicht ins Auge fallen.

Digitized by Google

- Rrante, Die nicht gern Pillen nehmen, tonnen fatt

Extr. Arn. Sij.

Aq. Chamber. 3v1. Syr: d. Galb. 3j.

2 4 b. M. D. S.r Mer 4 bis 5 Cinpben einen Cf. toffel voll.

Die Wolferfeiblimmen und Bluter, in Bersbingung init den Roffmurinblattern, in Palvery Anfangs zu 10 Gran mit steigender Dose, bis zur hals ben Drachme, aller 2 bis 3-Stunden, oder in Aufguß; wo dem 3i — ziv. mit einem Pfunde Wasser-übergossen, und täglich ausgetrunken wird.

Das Quedfilberg besonders die Merkarialather, ber Mercur. nitr., ber Sublimat, die Galivation, auch wießt mit Spiefiglangichmefel verbunden.

Der Baldrian; ein jaugft fehr ruhmlich bekanntes Mittel, taglich einigemal 38. allein, ober mit China in einem farten Dekokt mit hirschhornsalz; außerdem gung Bafchen, als Schnupftaback angewendet.

Die Publatilla. Das Entralt bavon täglich von einem halben Gran bis zu zwei Gran wit Zuder; in Spiefglanzwein, über einer andern Fremwänfgelöft, 300 gemischt.

Das weiße Nießwurgertratt ju 2 bis & Gran und bruber auf abnliche Art taglich gweimal.

Die Relleresel. Schmuder hielt viel auf fie; er ließ 60 bis 100 mir Abeinvelle frogen, burchpreffen, und diesen Saft uchtern, entweder fo, ber in ungesals gener, frischer, von Fett enthispeer Kathkeischbrübe nehm men. Der Hauptbestandtheil des eines etelhaften Mits tele burfte boch wohl nur bad barin enthaltene viele Lau-

Das Aconitertraft von 1 bis 10 Gran ftuh und Abends.

Die Belladenna von 4 bis & Gran.

Der Raste har innerlich Mer. 2 Studden 1 bis 3' Gran.

Des fliechtige hir fahornsatz, imerlied und fußerlichteale Riechnitfel zum Einreiben, von bie Angen zu haltenuss, in Den Formen bes Dippelschen Orle, bestanflischen Salmiakgeistes 20.

Das Dippetiche gang belle, teine Del, ift mit bem darin aufgeloften Phosphor, nach Lobel in Jena, ein Sampemittel gegen ben idloparbilder Stagt, bel noch nicht mehrere Jahr alt ift, und fennell entflaub; me noch einige Contraftion ber Pupille ftatt findet. : Ex : bille 1 Gran Phosphor in einem Quentchen Del Diefer Urt auflofen und bagu ein Gerubel Relfen ; ober Balbrianof fegen , mobon fruh und Abends 2 bis 3 Tropfen genoms ften werben. Der Rrante frubfindt borber ichwarzen Raffee und Zwieback, und meibet alle fetten, fauren, famer perbautichen Dinge, batt fich blos an Reis, Gries, Sago, Kalbarund Rindficisch und Bildpret; trufft Bib tone, dinen alten guten Burginger, Dein , eine fant ap bern Getrante am Tage einen Aufguß von Origanung in die Augentieder wird wechselsweise eine kraftige und benter und de beweit eine die einem geweinnel.

 ned : ben

Rec. Ol. anim. Dipp: 34j.

Phosph. gr. ij.

Ol. menth. pip. 33—5j.

M. Solv.

aller 3—4 Stundenkeinigerieden, woram auch Stirn und Rase Theil nehmen, und womit noch eine traftige Abstochung des Pfessers verdunden wird. 1 Gran ganzer Pfesser wird 12 Stunden nut einer Unze Wasser digeriret, dann filtriret und davon taglich einigemal ein bis zwei Tropsen-ind Ange gegröpsest. Abends wird eine mit dem Spiritus beseuchtete Compresse auf die Augen gelegt.

Inglinicht wird geneintlich aller 2 bis.3 Stunden ein Efloffel non

Rec. Fl. Arnic. 3i — 3iij.

Rd. Valer. 39.

— Galang. 3j.

Inf. Aq. ferv. 31v.

Stet in digest. per 4 hor.

Colat. add.

Gumm. arab. 5j.

Timet. cinnam. 2 5j.— 3ij.

Syr. aurant. 33.

M. S. Aller 2 bis 3 Ctumbeir This 1 Efloffel.

gereicht. Nach 8 Tagen fest er mit der Phosphorauflos fung aus, und nur die Einreibungen, so wie das eben genannte Arnikadekoll geht fort, bis sie nach 8 Tagen aufs neue angewendet und immer wiede so ausgesetzt vorgendumen wird. Nach ber desondern Weschaffens heit wes Armikan werden Bend, auch noch nebenbei die des halb nothigen Mittel verordnet. (M. s. d. 1. Stud von Institution Journ. 1917) Die Elcitricität.

Der Galsanismus.

Riesmittel, Schunpftabad mehrerer Ert. Ginige bavon find ziemlich berühmt. 3. 3. der Eleben-fche; bestehend ans:

Rec. Merc. dula, z. ppt. gr. z.

Camph.

Resin. guziae. ana gr. v.

Sech. caner. 3i3.

M. Terant. opt. add.

P. cort. Peruv. opt. et subtilins. 3f.

Div. in xx Part. seq.

D. S. Taglich ein Stud ju verbeauthan.

#### Dber ber Schmuderiche:

Rec. Merc. viv. 3j.
Sach. canar. 3iij.
Pulv. lilior. alb.
— rad. Valer. ana 3j.
M. D.

Tuch folgender wird mit Rugen angewandt:

Rec. Merc, dulc, r. ppt. Juj.

Camph.

Regin, guaise.

Sach. cand. Jij.

P. cort. peruv.

- rad, helleb, ana gr. x.

M. F. P. Subsilies, Div. in xx Park acq.

D. 8. Taglide ein Grut gn nedbraucheit.

Da, wo von einer Erfchutterung, von einem Meize

auf die Schleinchaut, von einem Ausfluffe enone gu bofe fen ift, find bergleichen vornehmlich angezeigt.

Metherifde, empprevmatifche Dete außerlich in Das Augenlied eingerleben, ober in die Augenbraunen.

Besicatoria hinter die Ohren, über die Augenbraunen; entweder pur bis zum Rothwerden, ober indem man bas Geschrur offen erhalt.

Die fpanische Fliegentinktur, gleich ben ather riften Delen angewandt.

Dus Tropfbab. Man lagt einen Tropfen von bem oben im Rezept mitgetheilten Augenmaffer auf bie Mugenlieder, auf die Schlafe-fallen.

Das Cautorium setuale auf den Augenbranuen nite

Alle Mittel, wodurch man alte, verändente, Mineries sche, gichtische Schärfen, die Nachfolgen von moiel ges nommenen Quecksiber aufzuheben such und hofft, 3. L. Rad. Enul. Cort. Mezer. Sabina, Schwefel.

Man trifft unter biesen Mitteln eine Auswahl, ina bem man theils mehr fur dieses, ober mehr fur jenes, burch altere Erfahrung geleitet, stimmt, oben der Zustand der Kranten mehr dieses, als jenes zu fordern scheint. Große Unempsindlichkeit z. B., wird mehr die reizenden, belebenden atherischen, gewürzhaften, große Reizharkeit mehr die Betandenden, die Pulsatilla, die Besladonna ic. verlangen. Da, wo man noch Ursache hat, auf einen eigenthumlichen Charakter zu schließen, gichtische, venestische Compsication, Ablagerung katarrhalischer Rateris anzunehmen, wird man wieder Berantassung finden, dars nach seine Maßregeln in der Auswahl zu treffen.

Die Pulfatilla hat fich mater ben Pflanzenfioffen, ber Merkur unter ben Mineralien vornehndich berubeite gemacht.

Den Ausgang, Die Burherfagung biefer Nerventrantheit, etwas beifügen zu wollen. Sie gehört zu bes nen, wo bas Glud ben Arzt in ben meiften Fallen begunstigen muß. Selten gludt es, bestimmt die Ursache zu erkennen, noch feltener, sie vollkommen zu emternen, und noch jeltener, gleich baburch auch diest Folge mit zubannen.

Die Zufalle, welche dem schwarzen Staare worherges hen, oft aber auch das bleiben, was sie sind, und dann baber eine Krankheitöform eigener Art formiren, find dem Staate boch in hinsicht ihrer Arfachen, ber Behinding so vollkommen gleich, daß deswegen keine besondere Dez millirung vothig ift.

Eine breijahrige Tagblindheit hellte Haffel au'd burch

Es Ragt sich, ob nicht alls auch dieses Mittet in manchen Fallen gegen ben schwarzen Staar anzuwenden seyn durfte? In den nieisten Fallen freilich wohl nicht, aber vielleicht da; wo die Banegilichkeit der Remen, die Empfindlichkeit dersetten ging, und gar keine Ursaches aufzuspurpuren ware.

Me es fichon fchiver, ben fchwarzen Staar zu erfennen, fo gilt bied noch mehr von

Rrantheiten der Shren, endit eine in

Die Schwierigkeit bes Erkennens liegt vornehinkich

barin, daß beganische Fehler des Ohres tief genug verstehn, baf beganische Fehler des Ohres tief genug verstehn. Wir können auch überhaupt nur auf eine hierhers gehörige Taubheit schließen, wenn wir keinen Kehler ents decken, und der Kranke dennoch nicht hören kann, wobei denn noch mandymal andere vorausgegangene oder gleichzeitige Jusalle Licht geben. Laubheit, z. B. welche nach porausgegangenen schlegen Auch einem Schlagsluß, nach einer Verletzung des Gehirns erfolgt, wird gewiß in den allermeisten Kallen nervoser Art senn.

So schwierig die Erkennniß ist, so unsicher ist auch die Behandlung, die sich auf die mannigsaltigen Ursachen gründer, welche Mervenkrankheiten überhaupt erzeugen. Diese Ursachen muffen entdeckt, entfernt werden. Gelingt dies nicht, so ist es noch ein selteneres Stud, eine solsche Taubheit zu heilen, als unter solchen Umständen, eis sien schwarzen Staar,

1 . . . Die Mittelf, welche von ber Erfuhrung noch für bies

Elektricität und Galvanismus. Bor wents den Jahren spitter dieser eine große Kolle. Man wollte Zaubstummer bands hörendr gemacht haben. Zeigt schweigt alles von ihne, wie ber Berkaftet dieses auch schon des mals in einer andern Schrift offen veraus sagte. In bessuhren Werth wen captalitien with er fiets hehaupten

Gelinde, reizende Einsprigungen in den außern Gehergang von einigen Tropfen atherischen Deles, oder reizenden, belebenden Krautern. Auf dem Lande fan Berfüsser eine Zwiedel kegekformig schneiden, und einige Studien in den Ohrgang legen. Das Mittet half wirklich, wahrschwinsich als ein Mubefassens. Ein Studschen Kampher ins Ohr gelegt, wurde oft gute Dienste leisten. Sin spanisches Fliegenpfaster hintir beim Ohr

einige Wochen immer von neuem anzuwenden und täglich zweimal warmes Manbelol einzutropfeln empfiehlt der Berfaffer ans Erfahrung.

Reizende Dampfe von Weinessig, mit Hb. Lavend. Hb. Scord. Fl. Chamom, infundirt. Ober von ers warmten Spiritus vini.

Hes fruchties war, in Meinge empfohlen. Die allermeisten gehen darauf hinaus, den Schall zu verstürken. Er wird aber meist so undeutlich, daß der Kranke nun wiesder darum nichts hort. Biele helfen zu gar nichts. Bei völliger Uuempfindlichkeit des Gehörnervens können natürz lich auch die besten nichts taugen; so wenig wie beim schwarzen Staar eine Brille helfen kann. Ueberhaupt ist die Verfertigung dieser Instrumente noch ganz unvollkommen, wovon theils unsere Unbekanntschaft mit dem Orzganismus des Ohres, theils die unvollkommene Keuntnist der Taubheit und ihre Arten, theils die Physiczigkeit Schuld ist, einen Tehler des lebendigen Organismus durch einen todten Mechanismus erseigen zu konnen.

Was die Gehörhalsame anbelangt, welche öfters in den öffentlichen Blattern angekindige werdens for ift, sine ihnen ganzlich ihra Wirksamkeit absprechen zu wob len, diese doch wohl in nichts anderm zu suchen, als in dem, was die atherischen Dete anzuwenden Beraplassung gab. Der bekannte Smithsche Gehörbalsam thar oft sehr gute Dienste.

Wenn es schwer ift, immer diefen Krantheiten auf bie Spur zu tommen; fo ift es noch schwieriget, die

Rrantheiten bes Geruthes

in fo fern fie hierher gehoren, ju beilen.

Man nimmt bier gewöhnlich zwei Abweichungen mabr.

Entweder riecht man Dinge, die nicht da find, ober sehr schwache Geruche werden wenigstens in fehr hobem Grade mahrgenommen.

Der ber Rrante riecht fehr fcwach, am Enbe wohl gar nicht.

Es giebt febr viele bergleichen, übrigens gesunde Persfonen, und nur felten gludt es, ba, wo tein auderer gehler zu suchen ift, als ber der Rerven, diesem Mangel durch reizenden Schnupftobad, durch reizende Dampfe und bergleichen abzuhelfen.

Dem ersten Fehler wird gewöhnlich durch die Deis lung des andern Zustandes abgeholfen, mit dem er etwa verbunden ist. Allein ist er wohl selten da.

unnen Berbindung. Die

## Rrantheiten bes Gefdmads,

bie sich auf Mangel bestelben oder Tauschung besselben beziehen, find daher gewöhnlich auch immer da, wo die vorigen da sind. Wer nicht riecht, pflegt selten einen richt gunterscheibenden Geschmad zu haben.

Aber noch feltener gludt es, einem folchen Mangel abzuhelfen.

So kamen wir zu ber letten Ordnung biefer Leiben ; ju ben

Krankheiten bes Befühls.

In fo fern diefer Sinn bei allen Rrantheiten beinabe:

in Anspruch genommen wird, gehörten fast alle skerher. Auch haben wir schon oben die Bemerkung zu machen Gelegenheit gehabt, daß mehrere Krankheiten unter der Rusbrit ves Gemeingefühls von manchen aufgestellt werzben, denen wir eine andere Stelle unwiesen. Wollen wir nicht alles nuter einauder werfen, so mussen wir auch dasselbe in Hinsicht auf andere Leiden thun, wo eine übersmäßige Reizung des Gefühls, Schmerz also, zwar unsverkennbar ist, die Art und Weise, das Heer der Symsptome, ze. ihm aber einen eignen Stempel aufdrückt.

Unter folchen Umständen bleibt uns daher unter biesfer Rubrit nur eine einzige Form übrig, die oft nur als Symptom, selten als eigne Rrantheit erscheint, nehmlich

## bie Ropfichmergen.

Je nachdem die Stelle des Kopfes ift, ben sie eine nehmen, haben wir

Cephalalgie, wo ber gange, voer boch beinahe ber gange Ropf leibet.

Hemicranie, wo nur eine einzelne Stelle die eine Halfte, ja wohl nur ein kleiner, kaum Joll großer Punkt leidet (Clavus).

Es giebt weuig Reantheiten, besonders fieberhafte, wo nicht der Kopfschmerz sich dazu gefellen konnte.

Gleich allen Nervenkrankheiten konnen ihm die verschiedenartigsten Ursachen-zum Grunde liegen.

Galle, Schleim, Burmer, Infarkten, Saure, vermehrte Reigbarkeit, gichtifche und rhevmatische Disposition, find die gewöhnlichen Ursachen bes sympathisch an.

Der ibiopathifche hat feinen Gis im Gehirne, in ben Bebedungen beffelben felbft, worin Gefchwulfte, Con-

gestionen; Entravalate, oder eine, fich ben Ginnen ente

If fo fern wir ben Ropfichmerz als eine Nerventrantheit betrachten, treten bei ber Beilung beffelben auch alle Die Borichriften, die Schwierigkeiten ein, welche fich bei biefer ergeben.

Die Aufspurung der entferntern Urfache, die Anwens bung der Mittel, welche auf die Rerven selbst wirken, wenn die erstere entdedt, entfernt ist, oder nicht entdeckt, entfernt werden konnte, ist und bleibt das wesentlichste.

Aber die so mannigfaltigen Ursachen des Kopfschmers zes machen es schwierig, immer der wahren auf den Grund zu kommen, und noch schwieriger ist es, sie, wenn man sie auch entdeckte, zu entfernen.

Die sympathischen Kopfschmerzen rühren gewöhnlich aus dem Unterleibe ber. Die Fehler diefes sind theils schon auseinander geseht, theils werden, se es wech merben.

Die gewohnlichften Arten bes ibiopathifchen find

1) von Congestionen des Blutes nach dem Gehirn entstandene.

Sie verrathen sich vornehmich durch Mothe des Gesssichts, Rlopfen der Schlafpulsadern, durch die porherges gangenen Veranlassungen dazu, z. B. anhaltendes Studiren, Reisen bei großer Sonnenhige, Bucken, Verweilest in sehr heißer Stude, Beraufchung in Wein, Viere, und bergleichen, zu erwartende, oder unterdrückte monatliche Reinigung, unterdrückte Milchabsonderung, unterdrückte Hamorrhoiden.

Die Behandlung ift benn damit ziemlich genau vorz gezeichnet.

Ruhlende Umschlage von Effig, faltem Waffer, und bergleichen fühlende Mittel innerlich, 3. B. Emulfionen mis Salpeter, laue Zugbader, Derftellung bes unterbructung

oder zu erwartenden Blutfluffes werden hier bie beften Dienfte thun.

2) Kopfichmerzen theomatischer, gichtischer, venerisicher Art weichen nur den ihrer spezisiten Natur entgenwirkenden Mitteln.

Es giebt Personen, welche nach einigermaßen unterbruckten Ausbunftung sogleich hemicranie haben. Sie burfen nur in Zugluft mit entblöftem haupte gehn, bei Wind und Regen sich fehr erhiten, und sogleich haben sie benn ihr Leiben, ober boch in wenigen Stunden.

Ein gelindes Diaphoreticum, eine Zitronenscheibe auf Stirne oder Schlaf gebunden, oder ein kleines Besicatorium bis zum Rothwerden liegen gelassen, ist dann das beste Heilmittel, so lange das Uebel frisch ist. Wo es dingegen schon veraltet ift, da mussen Blasenpflaster, Paarseile, und dergleichen mit einer langen Amwendung der augezeigten Mittel, dem Aconit, Schwefel, Guajak, 2c. verdunden werden, wenn man das schreckliche Uebel dannen will.

3) Oft sind Schleimanhaufungen in den Stirmbolen, selbst Burmer, die Ursache eines hartnackigen Ropfschmerzes, den man dann Anfangs durch Dampfe von Essig, und dann durch Nießmittel, durch eingeschnuspften seinen Zucker, welchem man ein viertes Theil verssüßtes Quecksilber oder Aloe beigemischt hat, begegnen muß. Wo der Kranke nicht frei die Luft durch die Rase einziehn kann, wo der Kranke über einen Druck in der Stirnhöhlens gegend klagt, muß man immer darauf sein Augenmerk richten. Es ist unglaublich, welche Menge zäher Schleim, der oft ganz verhärtet ist, auf diese Art ausgeleert wird, und wie dann die Schmerzen für immer wie weggezaubert sind. Man wird solchen Personen den Gebrauch des Schnupstadals mit Recht als ein Arzneimittel empfehlen

ten und berauben ben Dunften antfteben, weichen ber frifchen Luft, ben Brechmitteln, bem Genufe fauer- licher Gefrante, ben ihnen angenteffen Gegengiften, 3. B. Opium, bem Rampher, bem Kaffee.

5) Kopfichmerzen von flattgefundenen Austeerup-

Es ift bei schwächlichen Personen nichts feltenes, daß fie nach einer Pollution, nach dem Beischlafe sogleich Ropfschmerzen haben. Dann vergeben aber bieselben, wenn die Erschöpfung nicht zu weit gegangen war., sehr bald nach einigen Glasen Gern Gierpunsch, nach einem Glase guten Wein und bergleichen.

Da, wo die Erschöpfung aber groß, die Dauer bes Ropfschmerzes, wenigstens in Betreff häusiger Wiederkehe, lang ift, bedarf es auch ernflicherer Borkehrungen; des Gebrauchs von Stahl, China, Stahlbabern, natürlichen kraftigen Eisenhabern verbunden mit allem, was sonst in amedicimsscher und diatetischer hinsicht gegenzeine Nervenskrautheit der Ersahrung gemaß mit Nugen angewendet werden kann.

5) Am wenigsten laßt fich gegen Kopfschwerzen thun, welche von prganischen Fehlern herruhren. Gelbft bie Erkenntniß ift buntel.

Bir tonnen namlich diese Quelle nur vermuthen,

a), außere Gewalthatigleiten, Stoff, Fall, Schlag vorhergegangen find.

and Plan ober wenn

- b) eine üble Bilbung bes Ropfes auf eine veranderte. freie Thatigkeit des Gehirns schließen last.
- Bigbirmus dusten Appfichmerz fich vornehmlich nach ben Angbirmus dusten Apellen hingleht; benn barift gemeis

niglich bie harte Dirnhaut lablet und biefa gine fich nach ben Augen 2c. mitgiren Fortfagen bin.

d) Wenn beddit bes Kopfichmerzes recht tief, im

Man richtet gegen solche Kopfschmerzen auch mit den besten Mitteln selten etwas aus und fann nur dem Krausten empfehlen, selbst zu beobachten, was sein Leiben vorsmehren, aufs nene erregen fann, wozu besonders heftige Leidenschaften, viel Nachdenten, Lesen, Buden zo. geschört. Nach Kopfwunden aller Art bleiben sie oft Zeitsebens zurud.

7) Ropfschmerzen von masserigen Ertravasa, ten find gewöhnlich auch mit Schwindel, mit Schlaffucht, Stumpsheit ber Sinne verbunden, und an der tacheftisichen Constitution, dem aufgedungenen Habitus, obschon nicht vollkommen, kenntlich.

Thun last fich gegen fie auch nicht viel. Sie verlangen reizende, flarkende, befebende Mittel; alles, was einen Schlagfluß afthenischer Urt verhindern tann, bon bem fie bann immer ber Borlaufer find.

Dundertual wird aber der Arzt bei Ropffchmerzen ibiopathischer Art einen Rath geben follen, wo er gar nicht im Stande ift, der speciellen entferntern Ursache auf den Grund zu kommen, wo er sich dann blos mit den allgemeinen Anzeigen, mit den Mitteln begnügen muß, welche die Erfahrung noch vorzüglich gerühmt hat. Oft muß man bei der Answahl nur erst die Frage aufwerfen, ob sie vielleicht nicht fichaben konnen?

Die vorzüglichsten unter den empirischen Mitteln find

talte Umichlage von Schnee, Baffer, Effig, Eis. Der Daiblumeneffig (acet. convallar. maj.) ift bei bem gemeinen Mann in großem Aufelien bei biefem Mehel.

Sicing Vonigeronia, an bent Confe, aben ber Stirn, bin Raden, an bir Mabe, bis jum Rothmerben, auch wohl in hartnadigen Sollen bis gur volligen Giterung.

Lin if and dank in the

febeneigen init alleis

Blutteget, Sotopfföpfe, Avertag am hug. Diefe Merreit find jewich mas bet febr beftimmen Migeigen su gebrauchette. Go gewiß ihr pullfartiun Ridgeit, fo groß! derfinde in Menischen Fellangs bei bedeitenden Gongeftion venoff, for groß ift auch ber Rachenell in Bereff neuer-Rudfalle wegen ber vermehrten Schwache, bir, wie feine าง เมื่อกับ กลัสพรรรษา Sthenie: war, he par a

Eublende Mittel immertid, "Cameter; Sollers fdes Elirir.

Starte Riedurtrorie factiger cunfficer Sale miatipivitus, Em de Lines, englifches Medfalg fant Carb mint und Ralt besiebend) heht aft bie Ropfschemen im Hugenblist: र २ ११६ दिएको १ स्ट्री , इसर वर्ग सक्ष , १९४ स. 🛣

Bluchtige, burderingende Resymfteets bes fonders bie Raphthen, und unter ihnen bie Phosbor = fo wie die Effignaphtha, ju 10-15 Tropfen auf Zucker, und der Phosopher 1 Bran in einer Ornchum Mitriefither mit: S. Tropfen Reifenft aufgelößt. ar na Special eggs

Ferner bas Dpium. 3. 98.

Laud. liq. S. 9j. Rec.

Nephth with 32 3 Horistin 12.

M. D. S. Aller 2 Stunden 10 - 20 Gropfen.

Dhne Zweifel ale ein Reizmittel, off popi, pprafeifden Birtung; oft vermehrt es aber nur bie Schmergen; jumal wenn eine Congeftion babet gum Grunbe lay. Ropffcmern gen, welche ein Woniraufth ganichlafte; werben burch eine reichliche Gabe Laubanum oft wie weggezanbert. Thus 3weifel, weil es die indirette Schwiche bannt, Die von jenem gurndigelaffen merten war. real 🔆 Johanner

Rube, Magnetismus, Bermingerung als tekt außern und in nern Reige, mulfen noch als blaz tekthe Mittet erwähnt werden. Benn wir die Kopfschmerzen mit allen Arzueien nicht bannen können, so find hendochen wenigkend eretäglich zu machen, woenn der Kranka nine: whige Lage barbacher, das Zimmer wern muttelt, lählerkuft achmet, fibl alles gmirft, nicht nachdenles, micht lieft, sich nicht ereifert. Durch Lehm ac geben die Aupfichmerzen aft endlich bet sieter Innahmen im Dinnacht über,

In vielen gallen find idiopathische Appfichmerzen Bocs laufer; von ichlagfing, Epilepfie, Fiebern zc.

Sin galten; fab. fa: Stellvertreter anberer gefahrlis Ger, liebel, und haber mit Borficht zu behandeln.

r Bu-febent Jalle wird es nicht nothig fenn, über Daner, Ausgang, Borberfagung und berifloteine Lefenbere Bengertrugen gu machen.

Die jude Rieffe von Revventruntheiten with von benen conflituirt, welche in einer Abnormitat bes Bewergung ber erm ogene befrehen.

32 3333

Dic

Rrantheiten bes Bewegungsvermögens taffen fich, wie auch foonwrimert wurde, auf zwei Drbumgen Jurittelingen : auf ju ftarte, ober ju fowar ge, vemy mungelnbe.

Die sufte ift unter bem allgemeinen Ramen ber

en grad an **Arampfenaher "Judungen**, e

Mit Dem erflern Ramen bezelihnet man auch wohl maßige Bufammenziehungen einzelner Mustein, unter Dies

Aeden profession Internancischung und Arfelsesiung der Practices und Artenancischung der Practices und Artenancischung der Artenancischen Underschleiten und Artenancischen Underschleiten und Artenancischen Under Artenancischen und Artenancischen Under Artenancischen und Artenancischen Under Artenancischen Under Artenancischen Under Artenancischen und Ar

Meistentheits ist daher auch das Leiden bieser mit bem ber Musteln vereinigt. Selten ist das Bewußtsenn ganz normal dabei, wenn wir heftige Krampfe wahrnehmen. Oft ist ein ganzlicher Mangel bes erstern zu spüten. Benigstens sind Krampfe, die einen großen Theil des irritabeln Systems ergriffen haben, fast immer von Bewußtlofigkeit begleitet.

In fo fern Krampfe und Judungen nur von dem bes grundet werden, was die Thatigfeit des sensoriellen Spestems verändert, so gilt von heilung, Entfernung, Ausgang, Dauer, Berlauf, Prognosis bei ihnen alles das, was über die Krankheiten des erstern schon ift gesagt worden.

Die Wehandlung aller bierber gehörigen Aranfheiten

Arfeitigung den etwa zu kyntheilenden unt ferütern Arfeiden zimogn denien Leineinust dem Organistinus abunifen Vende zusterielte aber immaterfelle gedacht weden ikannis welche nichtnunker, sprisched kanticht bekannism) igewissen Umpanden diese Folgeschaden kannische deilung der bus bie den etwassaufprirenden krankeitz Werschlichtigung des sichen ischen desentrische Dryanksmus mehr und aufen diese andere Ersentrisch iss Organismus mehr über das Wesen dieser Krankseitzu so wenig Auffahrig wirtbeilte als das ewige Sowiesen von mis der land ihre als das eines noch neuern Schule sind die allangeigen Magigen, undb wann sie defriedigt sud, und die Algangeigen Magigen, undb den wellen, dann nehmen nis zu den Wirsen weine soch

Anches Meldie Erfehrung gerühmen und nügelch gefunden hat, und follten es und ninkulutien e feint, bie, wie das Raginfoldes Mulver, wonscherühmun Praftitern, Kampfo Auselinier, wurde Mattererhoben unseben finden.

Die wirksamften Mittel, welche und thie Erfehrung vorzüglich anempfiehlt, find zum Theil alle die, die wir schon gegen die Krankheiten der Nerven als erprade rühe men hörten; ja sie mussen es auch senn, da gleiche nach ste Ursache auch gleiche Erscheinungen erzeugen nuß, wenn auf sie gewirft wird. Bernichtet, verändert man die nächste Ursache, durch die Mittel, welche man anvendet, so muß der Krampf wegfallen, so gut wie das keiden, das in einem sensoriellen Organ obwaltet. Rur die Undekanntschaft mit den nächsten Ursachen, mit der Art, wie die Mittel, die man ihr entgegensetzt, auf sie eins wirkten, machen dies Rasonnement so unnütz, und täuzschen jeden Augenblick unsere Erwartung,

Einige Mittel find indessen boch für diese Argntheis ten als Vesosiders passentr gefunden worden. Wahrschein-lich, in wie fern die Kraft, ober besser, das Substrat derstellen, ibns die Thängsteit der Norden und Stiellen begunndetz in den Muskels eine Berbindung mit Scoffen eingaft provider eine Wodissenion: darin Weingen, und mithin die Einwirkung von Geospielich möglich maden, welsche auf dieselbe, in spissen sie nur in den Nerven eine Benendeung verlitten hat, ündennather bleiben.

La lie und Merallouis Deittels besonders die Metalls kalie und Merallouis de mehrerer Art. 3. 3. 3.66.
Munnen, Appfersamiat, Silberoryd; Lauhenfalz, besons ders inne Sir it e's Minder, abwechseine mit Opinin ges geben, und sindelich mehrere geheime, aber, so viel die Untersudung Zeigt, ganz reiziose, ans Erden und bergleis den bestendend Compositionen, ist best nach Beit Zeuge

Come Challeng & Mount of the Y

wiffen smehreret Aergte nicht felten fo wirkfam gewesen

Was die gewöhnlichsten Arten der Krampfe, die gewöhnlichsten Formen andetrifft, so haben wir hier zuerst bie Spilepsie oder Fallfucht.

Sie wird burch allgemeine Budungen bei völligem Dangel, an Bewuftleyn, und Empfindung charafterifirt.

Bisweilen hat der ihr ungeworfene Krante vor jedem Anfalle Borboten, 3. B. Kopfweb, eine warme, auflieisgende Empfindung (aura epiloptica), kleine Zuckungen in einzelnen Theilen, biswellen tritt er aber ganz unerwarztet ein.

Stets begleiten nachher ben Anfall Schann vor ben Munde, krampfhafte Einziehung ber Daumen, angstlig des Athembolen. Nach dem Anfalle kommt gewöhnlich ein tiefer Schlaf und große Mattigkeit. Der ganze Pas gengsmis dauert 5—20 Minuten. Wenn alles vorbei ift, so sind die Kranken wieder munter, die sich ein neuer einstellt. Bisweilen giebt es darin Perioden, dieweilen hat der Mondwechsel darauf Einstuß. Wenn die Anfalle oft und anhaltend kommen, so ist es gewöhnlich auch um den Verstand des Kranken gethan. Er ist ober wird danm bisdsindig, stumpf.

Bas die Arfachen ber Spilepfie anbelangt, jo ift, ber Samptfache ihre Aufzahlung nicht nothig.

Die nachfte, in ben Rerven, im Gebirn gegrundet, ift uns unbekannt. Der entferntern giebt es fo viele, als es bei Bervenfrantheiten uhr geben taun.

Gemeiniglich theilt man bie Spilepfie ein in

und in

Big ( jag **( pmpa thi ( da**unt phá a lo ji a naid 1970)

Unter ber erfiern verficht man, wo ein organischer Fehler bes Gehirns und ber Nerven obwaltet; 3. B. Ges waltthatigkeiten, welche auf daffelbe eingewirkt hatten, üble Form bes hirnschadels, und bergleichen mehr.

Unter den lettern versteht man die, wo Burmer, Schleim, Galle und bergleichen entfernte Reize burch den ihnen hier eignen Gindrud auf die Abdominalnerven mittelft des Jusammenhangs mit dem Gehirn diese Folge haben. In seltenen Fallen komen auch unterdrudte Ausschläge acuter oder chronischer Art diese Folge haben.

Die allgemeinen Seilungeanzeigen bedürfen taum erwähnt zu werben.

Man entfernt die Reize, welche sich als Ursache aufspuren lassen, durch Brechen, durch Abführmittel, Blassenpflaster, Fontanelle, durch solche, welche die Hantthätigkeit vermehren, vernichtet den Reiz; den Galle, Würzmer, Krätzstoff zc. etwa auf die Nerven machen. Was behandelt die Krankheit dem asthenischen Charakter gemäß, wo sich offenbare Zeichen von Schwäche sinden, wo One wie, Beischlaf, andere Krankheiten die Safte aufgeried ben haben.

Und wenn bas alles nichts half, was leider gar zu oft der Fall ist: dann nimmt man zu den so genunnten eigentlichen Nervonmitteln seine Zusucht, von denen insdessen teines etwa als zuverlässig anzuseben ift, und darum muß denn immer eins mit dem andern derwechselt werden.

Bon ben Domerangenblattern, bent Bab

Die asa foetida, bas thierische OI. Dippelit empri

Die Bellabonnn, bas Extr. Stramonel, Hyosciami find auch in diefer Krantheit gebraucht worben.

Schon Bartholetus mande ben Stechapfel bages

gen an. Roch mehr brackte ihn Stort im Apfrahmer Man fange mitt einem halben Gran bes Erwalts un; und keige Wohl bis zu 30 Gran nach ben Erfahrungen; welche ber Zwickauer Arzt Grebing bet seinen Kranken im Zuchthause machte, und die am sorgfältigsten angestellt worden sind.

Erft gab er vierzehn Rafenben; welche jur Saffie, fchon bas Bilfen frantocktrafteinen beiten beinem fin Biefes fruh und Abends zu einem Gran in Pile lenform, und flieg allmablig bis zu 18 Gran.

Dann persuchte er es ju gleicher Zeit an vier Delancholifchen, an flebzehn, welche epileptisch, und an ellf, welche epileptisch und rafend zugleich waren.

Er gab ihnen bas ju Leipzig mit ber größten Gorgfalt bereitete Extraft, inbem er 17 Ungen beffelben mit 41 Unge Diftelpulper mifchen, und baraus Granfchwere Pillen machen, ließ. Bon biefen Pillen erhielten einige funben 24 Stunben feche Gran. Andere verfrugen nur 3-4, und auch ba befamen fie ichon Benebelung, Blos bigfeit, fcmaches Geficht, heftigen Durft, und baufigen Speichelfluß, welche Bufalle von einem in Dien mit Bein bereiteten Extratt burchaus nicht in großern Dofen beobachtet morben maren. Bon allen Kranken felbit murs ben burch ben anhaltenden Gebrauch biefes Mittele, bas fie taglich am Ende in ungeheuern Gaben und Monate long nahmen, nur einer bollfommen hergestellt, einer ward in fo meit bergeftellt , daß ftatt ber Spilepfie beftis ger Rrampf in ben gufen und Sanden fam, Die ubris gen erhielten nur eine momentane, und mohl gar feine Erleichterung, fieben verfchlimmerten fich fogar babei, unb brei starben.

Alehnliche Bersuche hat an niargig Mervenfpenten, waren achtzehn epileptisch, magen, berselbe Arzes mit, bem Belladennaertrakt gemacht. Bei funfen marb eine, Abnahme bes Uebels gespurt, aber kein einziger marb ber

bund befreit, und Die Infalle, die ben anhaltenbe Bebranch hat ben meiften im Gelen, durch Schwindel, und hangleichen hernonfrachte, moren meistentseils noch schlimmer, als bad Uebel falbft,

Die Bintblumen, eines unferer beften Mittel gegen Krampfe, maren vielleucht noch nicht angewandt, menn nicht ein Quachfalber, Ludmann, in Amfterbam, fo Diel gladliche Anren bamit wollbracht hatte, baf Gau-Dine aufgeforbert marb, bie Pulver beffelben gu unterfuchen, mo er bann bas Geheimniß entpedte. Percis val beilte bamit eine junge Frau, die fo baufige epileptis iche Anfalle batte, baß fie feinen Augenblick por einem berfelben ficher fenn tonnte, indem er ihr taglich breimal funf Gran Bintblumen mit einem Gyrup gab. abntiden gall hatte er nachher mit einem Knaben. Beis reis hat funf Epileptifche" badurch hergestellt. Huch Grett, Sartmann, und viele andere Baben baburen manche folche Krante gebeilt. Freilich verfagten fie auch Bieweiten ihre Wirfung. Freilich verfchlimmerten fie auch bisweilen bas Uebel. Aber mo ift ein Mittel, bas bei Diefen und abnlichen Rrantheiten fie't geholfen batte? Man muß vornehmtich baranf achten, baf bie Gabe in bem Berhaltnif gefteigert wird, als bas tlebel bartnadig bleibt, und ber Rrante feine Eimvirtung bavon erfahrt. Allein burch Bernachlaffigung biefer Regel tum bas beffe Mittel umwirtfam bleiben. Gaubius fal; 3.8. bei Com leptischen nie Birfung bavon; aber bas guctum tft febr erflatlich. Er gab nur immer einen balbam Gran auf einmal, Genug bei ininber bebentenben Budungen, Rraup pfen u. f. f., aber nicht bei fo febr besorganifeten Rerven.

Der Aupferfalmiaf wurde von England aus jus diff befannt. Duntan hatte einen Anaben von ber galle ficht biburd befreiet, indem er ihm alle Abende eine Bule tot

Post, Cope, himmon, gennyj, der angen ber on the street

7 19 18 11 Mic. pan. Div. .

Spir. sal, xel q. a.

nt F. Pil, No. xxii

non Incid

nehmen ließ.

Die erfte Pille machte einige Uebelteit; bie folgem ben aber nicht, ob er fthon atsbume Mends zwei, und fruh eine nehmen lief. Der Brante verter fein Uebel, indeffen auch ben Appetit; worguf mit ben Pillen ausgefest und die China ju Bj. gereicht wurde.

Rach ibm beftatigten bies Thomas Bland, Tho. maffen a Thueffnit, und viele andere, bie ben glade lichften Erfolg Davon faben. Gie gaben anfange immer einen balben Gran Supferfalmiat mit Brodfrume ober befi etwas gu einer Pille gefornut. Biemeilen fanden fich bavon Hebeffeit, Durchfall ic. ein, welche Bufalle indefe fen fich in eben bem Daage minberten, als bie Ems pfinblichteit bes Dagens burch ben ferneren Gebrauch abs gestumpft wurde.

In Berbindung mit Mobnfaft, mit Balbrian und bergleichen wirkte ber Aupfersalmiat weniger vortheilhaft, als wenn er allein gereicht wentbe prote bei fo eibent befe tigen Mittel, um über ben Erfolg ficher urtheilen gu tonnen, schon an fich nothig ift. Wohl aber betam bie China als Nachtur gut, wo Schwäche vorhanden war.

Auch in Deutschland bat man die gludlichften Ers fahrungen über biefes Mittel angestellt.

Die Cichenmiftel hat ebenfalls einen nicht gang unbebeutenden Ruf erhalten.

Bir haben fie fcon bon Grebing mit Strame. nimmertratt anwenden febent:

Mber auch alleis billurch bat Leibenfroft, Lafete

und mehrere andere, indem fie has Pulper alle beri Stunben ju 3B. gaben, und einen Trank bavon ju gleicher Beit trinken ließen, ber aus 33-3vj. mit einer Kanne Waffer bereitet mar, niehrere geheilt. Bei ber preußis fchen Armee erhielten Die epileptischen Kranten einen Trank von

Visc. querc. Ziß.

erbatof sit galled, lig. 30. former

dan inag a Ran corta ligna sassafr. gr. xv. 3

M. cone. cont. Coq. in

Aq. commis Biji

Col. D. William 12

Die chemische Untersuchung fpricht freilich nicht gu Gunften Diefes Mittels. Gie giebt als Beftanotheile nur Schleimftoff, nicht einmal etwas Gewurzhaftes und bergleichen an. Indeffen unfere Chemie feint noch ju wenig Stoffe, um bier Gewicht gu haben.

Unter ben Arfanen, bie vornehmlich bauerhaften Ruf noch jest haben, fieht bas Ragoloiche Mittel oben an. Gine Menge Mergte haben es gebraucht, unterfucht, balb von auffallendem, balb freilich auch ohne Rugen gefunden. 4344 B. A. W.

Red Gmelin foll es paus : 197

Magn. alb.

Sal. ammon. ana gr. iii

Ol. cajep. gtt. jj.

befteben.

Mach Anopfe Untersuchung bagegen auf

Rec. Rd. Vales nois world an record night Fol. aurant. Beide gern bien Anderne in

13 15 And Sale ammond and the land of the

A STATE OF THE STA

## Ol. cajep. gtt. jv. -M. P. P. D.

Der Ruf besselben ist in gang Europa herbreitet. Thiefmann borte in Florenz so viel Gutes babon, bas er es der Untersuchung werth hielt. Er ließ es sommen, und erhielt eine versiegelte Büchse mit einem braunröthlischen, übelriechenden Pulver, bessen Gebrauchsammeisung zusolge der Kranke täglich viermal einen Theethiel in ein wenig Thee einnimmt, und etwas Kassee nachtrinkt. Benndie Ansalte seinnimmt, und etwas Kassee nachtrinkt. Benndie Ansalte seinenkant, wiele Bewegung, nimmt er täglich nur drei Kasseelössel. Sehr heilsam soll dabei dab kalte Wasser als Getrank, viele Bewegung, und alle viel Wochen eine starke Absührung seyn. Thielmann stellte mit zwei Büchsen des Pulvers auch glücklich einen Kransten her. Er stellte nun mit zwei Ungen eine chemische Untersuchung an, konnte aber die Bestandtheise nicht herausbringen.

Ist die Knopfiche Untersuchung richtig, so ist bet Preis des Pulvers, 3 Ungen = 3 Louisd'or, ungehener, und man begreift bann nicht, wie es so oft so wirksam sepn konnte.

Freilich läßt es auch oft im Stiche. Dr. Jahn ließ es bei einem Krauten anwenden, wo schon alles vergebzlich persucht wurde, es half auch dieses Mittel nichts. Ihm schien Cajeputol nur beigemischt zu sepit, um den Geruch und den Untersucher irre zu führen. Valdrian und Maiblimchen (convoll. majalis L.) schienen ihm bes stimmt batin zu sein. Das Pulver schmedte wie getrocks netes Gras, dem etwas Phontenwurzel beigemischt war, und während des Sineührens in Basser entwickelte sich ein balsamischer Geruch. Die Anfalle wurden nicht sich ein balsamischer Geruch. Die Anfalle wurden nicht sich sein balsamischer Geruch. Die Anfalle wurden nicht sich sein balsamischer Geruch. Die Anfalle wurden nicht sich sein bei sehrungen würde man häusig zu machen Geslegenheit haben, wenn das Mittel wohlseiler, und bei ärmein Ransen anzwenden ware. Undersampt nurchen

es die Untersuchungen Thielmanns, Knopfe, Jahus, Gmclins, wahrscheinlich, daß dies Arfan nicht immer vollfommen gleich bereitet wird. Jahn fand 3. B. das Pulver der zweiten Buchse Raffer als der ersten, und in dem, was die Bestandtheile anbelangt, differiren alle auffallend. Thielmanns Pulver war braunrothlich, und das, welches Reinold zu Mindty in Russand erhielt, und womit er glücklich mehr, als einen Kranken herstellte; ein grünliches.

Ju jedem Falle ift es zu bedauern, daß biefes, wenigstens fehr oft wirfende Mittel fo gang und gar aufer bem gewohnlichen Gebrauche liegt, und nur von Boblhabenden benutzt werden tann.

Das Fliegen ichwammpulvar ift auch mehrmalsmit auffallendem Ruben gereicht worden; besonders in der Epilepfle, welche von zurückgetriebenen Ausschlägen ents standen ist. Erwachsenen giebt man ein Quentchen taglich mit Esug oder Aq. ceras. nigr. Es bewirft oft Durchfall oder heftigen Schweiß.

Mo gar nichts wurkte, that oft ber Arsenik wenigs ftens als Milberungsmittel, gute Dienste. Man giebt in einer Auflösung, die nach Art der Jacobischen Borschr. I. 84, gemacht seine kann, so, daß 80 Tropsen einen Gran enthalten, und von diesen tägsich 3 mal sechst genommen, nach und nach dis auf 18—20 vernehrt werden.

pfoblen. Jahn in Meinungen reichte ihn mit ausgezeiche peter Wirkung in folgender Form,

Rec. Lapid. infern. gr. x. Extr. Chamom. 3ij.

M. F. Pil. gr. 1.

S. Fruh und Abends 3 Stud.

Much das Ermakt des Tieners ober Eibenbaums

hat man von Frantreich aus einpfohlen, annfange gu 2-2 Gran, fpaterhin in größern Baben.

Biswellen fann man ben Purverpsmus verhindern, wenn er fich burch Borboren antimbigt.

Dies ift ber Fall, wo jene aura epileptica in ben untern Extremitaten fich zeigt, wenn es bem Rranten ift, als ob eine Barme von unten nach oben ftieg. hier ret= tet benn oft noch eine ftarte Ligatur über bem Anic ans gelegt; Richter empfiehlt, wenn ber Paroryemus bestimmte Stunde halt, eine Stunde zuvor ein Brechmittel zu geben.

Bahrend bes Anfalls selbst laßt sich nicht viel mehr thun, als bas ber Kranle vor Schaben bewahrt wird, baß er sich nicht sießt, u. f. f. Ihm ben Daumen ans-brechen, hilft zu nichts. Zwischen die Zahne bringt man ein Stud Leber, damit er nicht sie, ober die Zunge berslett. Erarte Riechmittel schaben oft. Doch lassen sich übelriechende Sachen, wie bei Hofterischen, mit Nutzen answenden. Um Lavements, Umschläge, erweichender Art, krampswirige Einreibungen von Delen und Salben zu machen, und bergleichen, hat man, wenn der Paroxydstungs keine bestimmte. Stunde halt, gewöhnlich keine Zeit. Anserdem lassen sie sich zur Berkarzung des Aufalls wohl anwenden.

Wenn berAnfall vorbei ift: fo reicht man ben Krane ten etwas Erquidenbes. Gin Glaschen Mein, mit Lis queur ober fo etwas.

Hartnactige Epilepsien erfordern eine genaue blaterle sche Lebensweise, eine Beobachtung seiner selbst, allet Empfindungen; Bermeibung allen unangenehmen, aller zu heftigen zu. Wie viel sich daburch ausrichten laßt, davon giebt die Schrift eines Schweizers, der sieben Jahra erfie seutisch gewesen war sund seinen Justand unter dem Rassen Distophilus bekannt machte, dimen auffallenden Beweist.

binaus, burch angentehme ftartenbe Nahrungsmittel, Reinlichfeit, Leibesbewegung, Barme, u. f. ein ununters brochenes Gefühl der Behaglichkeit und des Bohlseyns hervorzubringen; jede unangenehme Empfindung zu meiden, ihr im Entstehen zu begegnen.

Er fruhftudte bald nach bem Auffiehn; ebe, ober wenn fich eben ein, die Spileptischen oft qualender Beiß-hunger einstellt, der oft ju Anfallen Gelegenheit giebt. Sein Fruhftud war Raffee mit Kirschgeist (bei und alfo Uraf), ober Fleischbrühe. Hierauf spaterhin noch etwas Butterbrob.

3arrem , voer ohne Gemufe, ein bis zwei Ging-Bein.

Wenn der Appetit fich außert, und das Effen nicht gleich ba ift, so empfiehlt er eine Taffe Bruhe mit etwas Brod; um Anfallen vorzubeugen, Die von der unbefries bigten Begierde entstehen.

Nachmittage Raffee mit Ririchgeift.

Abends wenig, aber pinittlich; und fo gegeffen, bag mei Stunden barauf leine Berbanungsbeschwerbe ben Schlaf erwa ftoren konnen.

Auch in der Racht steht Brod, trod'ie Chotolabe, Baffer, auf bad Glad zwei Laffeeloffelchen And zugemische, in der Behre, am das etwa beim Ervachen entstehende Bedürsniß sogleich zu stillen. Hunger und Durft, sagt er, hatten sich immer als seine schlimmsten Feinde gezeigt.

Fleischbeabstanpen:: und Fleisch mat: seine Saupenahvang; besonders Rinds, Kalbs, Hüßner-ind zartes Schopfensielsch. Er verlagte es sich nursiwoi berelppetit dazu mängelte. Gemuse versusteiler sich Jahr: und Tag lang ganglich, und auch dann nur genoß en fiel sparfaint, und nicht täglich. Am besten bekamen ihm noch Kantosseist gelbe Ruben, Scorzonerwurzeln, Reis, Gerfte, Safers fchleim. Eben fo enthielt er fich alles Obstes.

- Bum Getrank reines Baffer, mit 'etwas Kirschgeift (Arak). Mittags zwei, Abends ein Glas Bein, und wenn er fark mar, auch etwas weniger.

Ralt trank er nichts. Alles mußte lau, überschlasgen senn. Selbst bes Nachts hatte er beshalb ein Nacht= lampchen.

Neugere Ralte ber Temperatur mied er eben fo forgfattig. Er zog so viel Paar Strumpfe an, bis er selbst fühlte, es sei genug, um ihn mit Stiefeln und Ues berschuhen gegen die Nasse und Ralte zu schüßen.

Die unterften Beinkleider waren von Flanell wie Weiberhofen, um bei Ausleerungen die Schenkel nicht entblogen ju durfen.

Der Unterleib war mit Gurten, Leibbinden ver-

Der Oberleib mit einem Flanellatz bededt, dars unter noch im Winter ein wollener, tief in die Beinkleis der gehender Streif; im Sommer war statt dessen ein folcher von Papier. Uebrigens ein Oberrod.

Die Hande nothigenfalls mit mehr als einem Paar Sanoschuhe verwahrt; die Sandgelenke mit Seide ober Molle.

Der Hals war leicht bedeckt, um den Kreislauf nicht zu erschweren.

Eben so der Kopf kuhl gehalten; die haare abund ausgeschnitten. Den Bart aber immer erst vor Schlasfengehn abgenommen, weil die haut beim Ausgehn dann oft empfindlich ift, in ber Nacht aber der Bart erhist.

Buffocken, handschuhe, Aermel, Papier, ein Schnupfstuch, eine Kopfkapfel hatte er fiets bei fich, um bei wechsfelnder Temperatur auch felbst gleich seine Rleidung wars mer machen zu konnen, so wie er im Gegentheil sogleich

ein, zwei Paar Strumpfe zc. ablegte, wo es ihm zu warm war. Sein Gefühl leitete ihn hier allein. Bein Wechsfel eines Kleidungsstücks wurde das anzulegende fiets erst in gleiche Temperatur mit dem abzulegenden gesbracht.

Das Bett bestand aus Matragen und Leberkiffen, nur an den Fugen war ein Feberbette.

hemd, Unterbeinkleider, Strumpfe, im Winter felbft ein Schlafrod wurden im Bette anbehalten.

Stellt fich mahrend bes Umkleidens ein kleiner Schauer ein, so wird diesem sogleich durch Frottiren bez gegnet.

Das Bett wird ausgewarmt.

Bei faltem Wetter trug er immer ein Flaschchen mit beißem Waffer bei sich, um die Hande schnell erwarmen zu konnen, wenn etwa diese kalt werden, und Anwandslungen von Krampf da sind.

Sein Bimmer ließ er zu jeder Jahrezeit heizen, wo Froft und Unbehaglichkeit sich einstellten. Schnellen Uebergang aus der Ralte in die Barme mied er forgfaltig. Eben fo fehr auch den Wind.

Behaglichkeit blieb ihm auch bei ber Temperatur bes Baffers jum Bafchen Gefetz.

Bewegung machte er fich taglich, nur bei Sturm und Regenwetter nicht. Empfand er aber beim Geben eine Schwäche, so setzte er fich sogleich, oder blieb stes ben, und wenn er es auch hatte alle zehn Schritte wies berholen muffen, oder wenn auch nur noch zehn Schritte bis zum Ziele gewesen waren, so blieb ihm dies doch fesstes Gesetz, denn Ermattung und Abspannung sind episteptischen Kranken sehr gefährlich. Eben so machte er auch des Morgens eine Pause, wenn ihm beim Anziehen eine Schwäche anwandelte.

Des Morgens mieb er alle etwas anstrengenden torperlichen und geistigen Beschäftigungen.

Eben fo hutete er fich feets vor allem, was bie Seis terfeit feines Geiftes hatte truben tonnen.

Folgende Tabelle wird das Nahere noch in ber Rurge aufgezeichnet erhalten.

| Zeitraum.                                               | 3wede.                                            | Mittel.                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| In der er ften<br>Minute ge=<br>gen:                    | Gefährliche<br>Bewegungen<br>der Kopfner=<br>ven. | Riechmittel, Strauben mit<br>den Gliedern. Schludchen eis<br>nes spiritubsen Getrante. Bes<br>ftreichen der Schlafe. Startes    |
| gegen:                                                  | Rålte der<br>Glieder.                             | Frottiren. Greifen an die warme Flasiche; an den Ofen im Winter, an eine warme Menschenshand 20.                                |
| gegen:                                                  | Hunger, fo oft<br>er imSpiele ift                 | Ein Paar Biffen Brod gu                                                                                                         |
| In der zweisten Winute<br>gegen:                        |                                                   | Ruhe unter anfänglich forts zuseigendem Barmen der hans de und sanftem Bestreichen an Rumpf, Armen und Schensteln abwarts.      |
| Bel einer hal-<br>ben Biertel-<br>ftunde Zeit<br>gegen; | Hige im<br>Ropfe.                                 | Die Füße fehr warm bebeckt.<br>Rühle Umschläge. Gelassenes<br>Herumgehen nach ber Ruhe.<br>Bei Appetit etwas weitere<br>Speise. |
| gegen:                                                  | Blåhun=<br>gen.                                   | Frottiren bes Unterleibes. Herumgehen, Seifenzapfchen, wenn schnelle Entleerung no-<br>thig ift.                                |

Die Bichtigfeit eines biatetischen heilplans, ber in ben kleinsten Details erlautert ift, muß ber Muszug aus biesem Meisterstud ber Schfigestandniffe einest folchen Ungludlichen, bas im Buchhandel gelten ift, rechtfertigen.

Eine Rrankheit, Die im Gauzen ziemlich felten vor-

#### ber Beitstanz.

Er soll einmal epidemisch gewesen seyn. Benigstens erzählt man sehr auffallende Mahrchen davon, die auf eine epidemische Constitution schließen laffen, ver die alte Beobachtung rechtsertigen, daß die Macht des Beispiels und der unbegreiflichen Sympathie hinreichend ist, Nersvenkrankheiten der ärgsten Art zu verbreiten.

Man versteht darunter spastische convulswische Bewegungen, vornehmlich in Armen und Füßen, die öfters
in sonderbare, lächerliche Wer- und Umdrehungen bes Körpers ausarten. Bisweilen ist dabei das Bewußtsenn, bisweilen scheint ein eckstatischer, oder ein dem Somnambulismus ahnlicher Zustand damit verbunden zu senn. In dem Zeitraum der sich entwicklinden Mannbarkeit wird die im Ganzen seltene Krankheit am ersten bevhachtet.

Meistentheils ift sie sympathisch; d. h. die Ursachen, die ihr zum Grunde liegen, find in sehr entfernten Theilen, nicht unmittelbar in den Rerven gegründet. Würmer, gastrische Reize, und dergleichen, besoubers Bandwürmer veranlaffen sie fehr oft.

Dadurch ergiebt sich dann die Heilungsanzeige von felbst.

Wenn die Stimmung bes Nervenspftems selbst birch die eintretende Pubertat verandert, und das Uebel also idiopathisch ift, kann der Arzt nicht eher etwas unternehmen, wenigstens nicht viel, als bis diese Periode vorüber ging, wo dann gewöhnlich das Uebel von felbst weicht, einen einfachern Charakter aunimmt. Gine schickliche Lesbensordnung, das, mas sich etwa aus den vorausgegangenen, oder sonft noch gegenwartigen coexistirenden Zufällen ergiebt, — bleibt das Einzige.

Ungleich schrecklicher, viel häufiger tobtend ift ber Starrframpf,

mit allen feinen Unterarten.

Man nennt die krampshafte Erstarrung aller Muskeln eigentlich so, wobei der ganze Körper starr und steif
ansgestreckt ist. Reist fehlt dabei das Bewußtseyn. Der Paroxysmus dauert nur einige Minuten. Indessen ist bieser Krampf aller Muskeln, mehr den kandern der west= und ostindischen Zone eigen. Besonders ist Ja= maica, Domingo, die Karaiben= und Antilleninselgruppe deswegen verrusen. In unsern kandern ist meistentheils nur ein Theil der Muskeln gelähmt, und wir haben daher:

Opisthotonus, wenn die Muskeln des Nadens und Rudens erstarren, und der Korper dadurch rude marts gebogen wird.

Emprofitotonus, mo gerade bas Gegentheil ftatt findet.

Pleurothotonus, wenn die Rrummung und ber Rrampf in einer Seite ftatt findet.

n Kinnbadenkrampf, Mundsperre, wo der Mame schon den Zufall andeutet.

Die eine Art kann mit der andern sehr leicht abswechseln; eine der erstern auch wohl mit der letztern versbunden seyn.

Außer ben allgemeinen Urfachen, Die Rerven-

frankheiten veranlaffen, geben ju biefer befondere Ge-

gaftrifche Reize;

Berletzungen ber Nerven und Sehnen;

Große Bunden überhaupt, felbst nachdem fie schon vollig vernarbt find. In Mititarhofpitalern fterben meniger an den Amputationen, ale an diefer Kolge, Die ba, wo alles den besten Ausgang verspricht, oft den Kranten unvermuthet tobtet. Bie Dies zusammenhangt, begreift Niemand. Die Schwachung, die der Kranke erfuhr, die Schmerzen, die faulige, verdorbene Luft, haufig wohl auch die Ralte, - wenn 3. B. die Sospitaler in Rirchenangelegt find, wo bie ungludlichen Bermundeten auf ben talten Quadersteinen liegen, und oft nicht, ober nur ein flein wenig Stroh unter fich haben, mas in Jena, Raumburg, Lugen und Leipzig mabrend ber erften Tage nach dem 14ten Oftober 1806, dem 2ten Mai und 18ten Oftober 1813 ber Fall war, - besonders schnell mech= felnde Temperatur mogen allerdings als eben fo viel entfernte Urfachen anzuseben fenn.

Die plogliche Erkaltung erzeugt ihn vornehmlich in ben heißen Klimaten, wo die Temperatur oft in der Nacht, in der Nahe von Gewässern eine große Berandezung erleidet.

Gastrische Reise sind vornehmlich bei Kindern die Beranlassung. Aber auch bei Erwachsenen suchte ein französischer Arzt oft die, entfernte Ursache darin, und vorzüglich vermuthete er Burmer. Er gab daher Dele in großer Menge und Quecksilber, stellte in der That in seinem Hospitale viele davon Ergriffene her (wie das bei jeder Kurart der Fall ist!) und gab sich viele Mühe, seine Idee zu verbreiten.

Die Behandlung bes Tetanus ift nach Maggabe ber entferntern Urfache naturlich, wie bei jeder Nervenkrauksteit, einzurichten.

So weit eine folche ju entdeden ift, muß fie ents fernt werden.

Berlette Sehnen oder Nerven nüffen durchschnitten, Splitter, welche auf Gehirn oder einen Nerven, eine Flechse einwirken, weggenommen werden.

Bo gastrische Reize, Burmer, Meconium, Saure, zaher Schleim ift, zc. muß man diesen burch die schicklischen Mittel begegnen.

Bo Erkaltung vorausging, werden reigende, schweißerregende Mittel, besonders hirschhorngeift, warme Basber ic. angewandt.

Aber freilich ift nicht immer so eine entfernte Ursache zu entbeden, und bann ift die Behandlung ziemlich empirisch. Fast jeder berühmte Arzt hatte bann seine eigenen Ansichten und Mittel.

Rufch in Philadelphia, behandelte ben Startframpf fo ziemlich zuerft nach ben Grundfaten ber Erregungs= theorie: nahm Schmache und Erschlaffung fur bie mahre Urfache beffelben an, und bemerkte, daß übermaßige Urbeit, Bibe, langes Nachtwachen, fast immer bem Bufall porbergeben. Besonders wird ber Krieger bergleichen ausgefett worden fenn, und es baber auch nicht befremben, marum biefer vornehmlich nach einer Verwundung ihm unterliegt. (Man bente an die Gewaltmariche von Boulogne bis nach Aufterlit, von der Donau bis an bie Saale und Oder, von der Oder bis an den Ebro, vom Ebro bis an Die Donau, von da nach Madrid, von Mabrid nach Mostau, nach Leipzig, und dann wundere man fich über bas Schickfal ber Bermunbeten im Sofpitale. Direfte und indirefte Schwache, ein Unding in ber Theos rie, kommt bier gur Reglitat in der Wirklichkeit!) Er gab baber auch mit bem gludlichsten Erfolg innerlich Bein, China, wandte Beficatoria an, lief in die Bunde Mercurialfalbe einreiben.

aus \*).

Durch Stug in Stuttgard wurde vornehmlich bas Langensalz abwechselnd mit Opium in Ruf gebracht.

Er ließ es in einer ftarken Solution, 3j. Jiij. auf einige Ungen bestillirtes Waffer nehmen, fo, daß alle halbe, bis ganze Stunden, jest ein Loffel von:

Rec. Sal. tart. depur. 3iij.

Solv. in

Aq. flor. Chamom.

- Cinam. ana Ziij.

Syr. papav. alb. 3j.

M. Solv. D.

und dann 5 bis 15 Tropfen von einer Opiumauflosung gereicht wurden.

Daneben wurde der Kranke in ein warmes Bab gesbracht, das aus Holzasche, oder mit Laugensalz bereiter war; es wurden Alustiere von Seife gebraucht.

Der Nugen, den das Mittel hatte, war oft, aber nicht immer, augenscheinlich. Der Anwendung selbst lag die Theorie zum Grunde, daß ein Ueberfluß von Sauersfoff zugegen sen; eine Ansicht, die eben so viel Feinde, als Vertheibiger gefunden hat.

Unter den übrigen Mitteln, die man oft nutlich bes fand, zeichnen sich noch

warme Baber, Frottiren mit rauhen Tuchern, Einreiben won Del, von Mercurialfalben, Besicatoria, Dpium in großen Gaben 1c. bie absorbirenden Erden, Rohle, bei Kindern, das Cauterium actuale

<sup>\*)</sup> Biel neue Anfichten, Seilmittel und Seilmethoben bat

Mo der Krampf — Kinnbadenkrampf ift, muß der Kranke durch Alystiere die Nahrung, wie die Arzueien bekommen, oder man muß beide durch eine Zahnlucke eins flößen, welche auch kunstlich zu machen ist.

# Die Rriebelfrantheit

ward ehemals so allgemein vom Genusse des Mutterkorns hergeleitet, daß selbst ihr lateinischer Name, Convulsio cerealis, darauf hindentet.

Der deutsche ist von dem ihr oft eignen Symptom hergenommen, daß es dem Kranken baucht, als wenn unter der Haut Ameisen krochen. Es pflegt daffelbe vor= her zu gehn.

Uebrigens besteht die Krantheit in convulsivischen Bewegungen der Glieber, mit einem judenden Schmerze und mit Ohnmachten begleitet. Wenn die Schmerzen und Convulsionen nachlaffen, jo sind die Spigen der Extremitaten taub.

Des Bewußtsenns ift ber Kranke nie beraubt.

Auch der Puls bleibt unverandert, langfam; nur bei berannabendem Tobe wird er unordentlich und geschwind.

Die Krankheit ist übrigens meist epidemisch (wegen ber allgemein verbreiteten entferntern Ursache), und hat dann stets in einzelnen Spidemien seine ihm jedesmal eignen Zufälle.

So 3. B. fand bei einer bergleichen in Frankreich haufig der Brand und das Abfallen der Extremitaten ftatt.

Larren in feinen medicinifd echirurgifden Denkmurbigfeiten, Leipig bei Engelmann, der ihn in Egypten und Defterreich und Aufland mehr als hundertmal fah, behandelte und heilte. Aerite mogen feine Abhandl. barüber felbft lefen und — fudiren.

Außer bem angegebenen Grunde findet man auch banfig die Rriebelfrantheit mit Tophus complizirt.

Entferutere Urfache, bie ju ihr Gelegenheit giebt, ift meistentheils verdorbene Rahrung.

Chemals leitete man fie allein vom Mutterforn, vom Saamen des hederichs (Raphanus raphanistrum), der Treope (Lolium tremulentum), und wie schon erin= uert, des Mutterforns her. Spätere Erfahrungen haben aber bewiesen, daß verdorbene Nahrungsmittel überhaupt diese Folge erzeugen konnen.

In settenern Fallen geben auch andere entferntere gaftrische Reize, übereilt geheilte oder unterdruckte Musschläge bazu Gelegenheit.

Die Beilart hat nichts besonders.

Sie wird nur hier noch mehr, als bei andern Rers venkrankheiten, auf Beseitigung der entferntern Ursachen sehen, die schon wieder davon erzeugten Folgen, welche wieder eine Ursache gebildet haben, zu vernichten suchen muffen. 3. B. verdorbene Nahrungsmittel haben wieder oft zahen Schleim, Burmer, 2c. erzeugt.

Wir kommen nunmehr zu ben Krampfen, welche nur mehr auf einzelne Theile beschränkt sind; und hier wursben wir an sich so viele Arten haben, als einzelne Orsgane sind. Indessen sind und nur mehrere wegen ihrer bestimmten Form, wegen ihres Einslusses auf den ganzen Drzanismus, wegen der Methode, die sich etwa gezen sie erprobt hat, zc. bemerkenswerth, die andern konnen wir völlig übergehen, oder es ist hinreichend, sie zu erwähnen, und nur zu bemerken, aus welchem Gesichtspunkte sie auzusehn sind.

hier hatten wir unter ben lettern z. B. bas

Ein cononisioiches Lachen; als Folge bes gereigten Amergfelles, wo biefes entzündet ift, oder Theil an ansbern Krampfen nimmt; zufolge bessen es auch dem Charafter bes Ganzen gemäß behandelt wird.

Ferner ben

## Bunbstrampf.

Bon ber Bergerrung der Gesichtsmuskeln so genannt, die ebenfalls ein Zufall anderer convulsivischer Krankheisten ist, und demnach mit ihnen behandelt wird. Bisweislen zeigt er sich in der letzten Periode des Nervensiebers, wo er meist den Lod verkundet.

Desgleichen bas.

#### Zittern.

Ein Symptom ober ein Ueberbleibsel von Krankheisten in einzelnen, oder in allen Theilen des Organismus; von Schwäche erzeugt, von unbekannten Ursachen oft so hartuackig unterhalten, daß alle reizenden und starkenden, brtlichen und allgemeinen Mittel zum Berdruffe des Urztes und Rummer des Kranken umsonst angewandt werden.

Schon wichtiger ift bas

## Serztlopfen.

Ebenfalls meist nur ein Begleiter anderer Kranthels ten frampfhafter Art, besonders von der Sypochons drie und Systerie. Bisweilen indessen stellt es sich auch nach heftiger Angst und vielem Weinen ein.

Hopochondriften und hysterische Personen find ihm vornehmlich des Abends, turz vor Schlafengehn, und Mittags nach dem Effen unterworfen.

Die Behandlung muß naturlich gegen bas hauptübel' und beffen Urfache gerichtet fenn.

Inzwischen hat die Erfahrung uns mit einem palliativen heilmittel dagegen befannt gemacht, mit der Anwendung des kalten Wassers.

Man applizirt dies mittelst Compressen auf die linke Brust, und wiederholt es so oft, als die schnell vorübergehende Wirkung es nothig macht. Wenn der Theil vorher warm war, so kublt man ihn zuvor vorsichtig ab; reibt ihn ab.

Daß der Kranke babei Indigestionen, Gemuthsbewes gungen, und dergleichen Beraulassungen forgfaltig meiden muffe, verfteht sich ohnehin.

Bisweilen entsteht auch das herzklopfen von wichtigen organischen Fehlern im herzen, in den nahgelegenen Theilen, von Polypen, Berknöcherungen.

Man erkennt diesen Ursprung an der Dauer, an dem intermittirenden Pulse, an der Abwesenheit aller Symptome von Sypochondrie, oder sonstiger materieller gastrisscher Ursachen.

Der Zustand selbst ist dann unheilbar. Durch kleine Aberlasse, durch Rube des Geistes und des Körpers, durch magere Kost, kublende Mittel, läßt er sich nur hinhalten.

Bielmehr Eigenthumlichkeiten haben die nun noch folgenden krampfhaften Krankheiten, unter benen wir zuerst

bie bes Magens

nennen wollen.

Der Magen leidet entweder an dem sogenannten Magen frampfe.

Digitized by Google

# Oder es ist wirkliches

#### Erbrechen

da.

Das lettere namlich von weniger materiellen Urfaschen abhängig gedacht; und in fo fern es nichts, ale ein hoherer Grad des Magenframpfes ift.

Man versteht unter Magentrampf eine zusammenschnurende Empfindung, die sich auch wohl hoch herauf bie in die Speiserohre fortpflanzt, mit Schmerzen, Angst, Uebelkeit, Hartleibigkeit, Ekel, Erbrechen selbst verbuns ben ist. Oft kommen bei hohem Grade desselben Ohns machten, Krampfe, t. im ganzen Korper bazu, die Extremitaten werden kalt.

Der Parorysmus findet fich zwar meistens nach dem Genuffe von Speisen und Getranten ein, bald jedoch aber auch ohne diese Berantaffung.

Der Magenkrampf und das ihm gleichgeachtete Erbrech en ift bald Symptom von andern Krankheiten, bald idiopathisch; bald wird er von organischen, und bald von materiellen Jehlern veranlaßt, bald ift er rein nervos.

Praftifchen Werth durfte daber die Gintheilung has: ben, ber Conebruch gefolgt ift, gufolge beren man

- a) Magenframpf von Schwache, Atonie des Magens,
- b) Magenframpf von erhöhter Empfindlich=' teit ber Nerven beffelben,
- c) Magenframpf von materiellen Reizen hatte.

Die erstere Art ist die, welche man am leichtesten erkennt. Die Zeichen der allgemeinen Afthenie, die Spuren von Schleim, von Gaure, von Schwäche, die Folgen der kleinsten Diatfehler, das Uebelbefinden nach jeder Mahlzeit, das Wohlbefinden bei leerem Magen geben fie hinlanglich zu erkennen.

Auch die Seilung ift mehr langwierig, benn schwierig.

Die bittern gewurzhaften Mittel, die den Namen Stomachica führen, weil man fie immer in dergleichen Fehlern desselben für gut befand, verbunden mit einer leichten Diat, die jede fette, saure, sehr schleimige, zahe, ungegohrne Speise, jedes sehr dunne, wasserige, sauerzliche Getrant verbannt, sich nur an murbes Fleisch, guztes Brod, Fleischbrühe, weiche Gier halt, heilen das Ues bel langsam, binnen Jahren oft erst, aber gewiß.

Im Ganzen ift diese Art auch am erträglichsten. Sie erreicht wenigstens keinen hoben Grab, wenn nicht ber Kranke gefehlt hat.

Die zweite Art ift schwieriger zu erkennen, und noch schwieriger zu heilen.

Er ift oft recht gefunden Personen von ftraffen reizbaren Fasern, oft auch wirklich nervenschwachen, besonbers hyftenichen Personen eigen.

Anfänglich war er ein unbedeutendes Uebel, bestand nach dem Essen, oder wenn er sonst kann, nur in einem unangenehmen Druck, in einem Aneipen, das in der Magengegend nach vorn oder nach hinten zu bemerkbar war. Spaterhin wurde das Uebel schon von Stichen begleiter, und Abgang einiger Blahungen schafften allein einige Erzleichterung.

Endlich gefellt fich nun schon hige, Augst im Ge-ficht dazu, es ist ein Würgen, Abgang eines karen, dunnen, wasserähnlichen Speichels da.

Das Uebel tann bei feinem Paroxyomus Minuten, Stunden, mohl gar halbe Tage dauern.

Beranlaffung baju geben benn meiftentheils all ge=

Digitized by Google

meine Reizbarkeit bes Korpers, wie sie & B. bei Hystes rischen ist, Schwachung bes Magens, besonders Miss brauch von Breche und Absührmitteln, von Digestivmitzteln, Gifte, welche den Magen heftig angegriffen hats ten, z. B. Arsenik, und vergleichen; vorhergegangene Krankheiten, z. B. Magenentzundung, Idiosynkrasse, z. B. manche bleiben stets von diesem Uebel verschont, wenn sie sorgfältig den Genuß von Süßigkeiten, vielem Kette, besonders braune Butter, Obst, und dergleichen meiden; organische Kehler, z. B. Berhartung, Geschwüre u. s. f.

Je nachdem die eine ober die andere Ursache da ift, je nachdem erfodert denn auch die Heilung diese ober ans bere Mittel.

Bei einigen langt oft allein die Vermeidung alles bessen hin, was ihnen nicht zusagt, und dies konnen oft Begetabilien senn, welche an sich durchaus nichts Schadlis ches enthalten, aber wegen der eignen Joiospukrasse nicht bekommen. Der Verfasser kennt einen Kranken der Art, der Jahr und Tag lang von seinem Magenkrampf nichts weiß, wenn er Obst und Kohlrabi, z. B. und süsse Vergetabilien vermeidet. Hier muß der Kranke sein eigner. Arzt senn.

Als wohlthatiges heilmittel in den meisten Fallen wird indessen nicht allein das Pormonter Baffer, die Quassia, und das ganze heer der bittern, gewurzhaften, nervenstärkenden Arzneien gerühmt, sondern auch bes sonders

die pulverifirte Rad. Valer. min. dreimal taglich zu, 1 bis 2 Theeloffel mit Baffer, oder dem Extrafte der Valeriana zu Pillen geformt genommen;

eine Mischung von

Rec. Ess. Aurant.

- millefol, ana 3j.

Laud. Liq. S. 33. Spir. Nitr. dulc. 3j. M. D. S.

Eine Stunde vor der Mahlzeit 30 bis 50 Tropfen mit Thee oder Fleischbruhe zu nehmen.

Raltes Waffer haufig getrunken, so wie die Magengegend, und die Gegend des Ruckens mit kaltem Waffer gebaht;

por allen aber bas magisterium bismuthi.

Dieses Dryd ift ichon feit beinahe einem Jahrhundert in diesem Betracht befannt, feit 25 Jahren aber vornehm= lich berühmt geworden. Personen, die fehr lange am. Magenframpfe gelitten hatten, find durch wenige Grane binnen einigen Tagen hergestellt worden. Man giebt es mit Buder, ober einem andern ichidlichen Bebitel von 1 bis 4 Gran taglich. Dbier in Genf, ber gu feiner Empfehlung bas meifte that, gab ihn mit Syr. capill. ven., und etwas Baffer bon 2 bis 12 Gran bes Tages viermal eine Biertelftunde vot dem Effen; fichecer ift es aber wohl, ihn wenigstens Anfangs in kleinern Gaben von einem halben bis einem Gran zu reichen; abichom eben derfelbe behauptet, daß bei dem namlichen Rranten oftere fleine Gaben auffallendere Rebenwirkungen ber= vorgebracht hatten, ale großere; daß beshalb eine bestimmte Gabe, welche nicht überschritten werden barf, von ihm nicht angegeben werben fonne.

Die üblen Rebenwirfungen, welche ofters das Mitztel hervor bringt, find so ziemlich dieselben, welche allen Metalloxyden eigen find, Efel, Erbrechen, Durchfall, hige in der Bruft, Schwindel, und dergleichen.

Bon 78 Rranten dieser Art find 36 vollig hergestellt worden, 17 haben viel Erleichterung erhalten; 11 empfanzen gar nichte bavon, und von ben übrigen wurde Doier nichts bekannt, ob, was und wie viel es genütt hatte.

Seine Erfahrungen find nachher hanfig beftatigt worden.

Bahrend des Anfalls felbft find bie gewöhnlichen Erampffillenden Mittel als Palliative ju Benugen.

Ehamillens, Metissens, Schaafgarbenbluthens, Ingswers, Pomeranzenblatterthee, zu 1 bis 2 Tassen, mit etwas Landanum, ober Bitriolather, Bibergeilessenz geswommen, ober wo schon wirkliches Erbrechen, Würgen flatt sindet, die Kohlensaure im Gestalt des Rivierschen Transchens angewendet, reizende Umschläge von Krauses munze, und bergleichen auf die Magengegend, ic. werden dann die besten Dienste thun.

Olur die letztern Mittel sind zu gebrauchen, wo das Midel Folge eines organischen Fehlers ist; was man meisstentheils erst durch die Hartnackigkeit des Uebels bei ben besten Mitteln, und durch die stete Zunahme desselben gewahr wird.

Da, wo vorhergegangene Bergiftung, übertriebener Gebrauch von Brechmitteln die Beranlassung dazu geges ben hat, muß man vieles von der Zeit abwarten. Dies selbe ersetzt am Ende den Schleim, der die innern Bande bes Magens umtleidet, und ihn gegen die Einbrücke schützt, welche die Nahrungsstoffe auf ihn sonst in zu hös bem Grade machen wurden. Gine schleimige Diat, von Milch, Gersten, Graupen, Hafer, Reisschleim, Salep, Gelees, Gier, muß die dahin das Uebel erleichtern.

Der Magentrampf von materiellen Reigen ist schwer zu erkennen, weil er immer mit einer ber vorigen Arten complicirt zu seyn pflegt, wo man ihn aber erkannt hat, ift die Heitung leicht.

Auch burch die Dannigfaltigfeit ber materiele Ien Reize ift die Erkenntniß erfchwert.

Außer ben gewöhnlichen, von Schleim, von Saure, von Galle, gebildeten, tonnen hier metaftatische Ablages 111. Bo.

Digitized by Google

rungen von Gicht, von Rhevmatisuns, von gewohnten Schweißen, es konnen Stodungen von Blut in den firme genden Benen deffelben, und abnliche Berhaltniffe da fepn, deren Erkenntuiß eben nicht leicht ift.

Die Behandlung bes Magenkrampfs, wo Säure die Ursache ift, beschränkt sich auf die Tilgung der Säure durch absordiernde Stoffe, verdunden mit solchen, die die Regeneratien derselben mittelst des vermehrten Tonus der Fasern verhüten. Bornehmlich empsiehlt man eine Quasssatinktur, die mit 5 Theilen Malvasier und 3 Theilen Ol. tart. p. delig. bereitet ist. Ein Pulver von Magn. mit Cort. cascar. oder Flav. cort. Orant. mit gewürzhaften, dittern Stoffen und dergleichen Compositionen, werden, bittern Stoffen und dergleichen Compositionen, werden sich leicht denken lassen. Todens einsaugendes und staftendes Pulver bestand aus:

Rec. Magn. alb. 3j.

Quass. pulv. gr. v.

M. D. S.

Früh und Abends 1 Stüd.

erzeugt find, muffen mit bergleichen Mitteln noch schleis mige, vegetabilische und animalische Stoffe augewandt werden. Ueberhaupt kommt auf eine schickliche Diat hiers bei sehr viel an. Alle sußen und sauren Begetabilien muß der Kranke weglassen. Die erstern geben durch Gahrung in Saure über, die letztern erzeugen sie unmittelbar. Eben so alle Fettigkeiten muffen ihm verboten sepn. Fleisch, Fleischbrühen, besonders Wildpret, bekommt ihm am bes sten. Oft scheint eine eigne Entmischung des Magensaftes da zu sehn-, die aller Kunst widersteht. Wenigstens ber weist dies das Beispiel jenes großen Chemikers, May er, ber die Saure tilgenden Erden in ganz ungeheurer Quane sität und doch ohne allen Rugen verdennichte, hinlanglich. Rhevmatiffe, gichtifche Metaffafen gu entfernen - ift unter der Rubrif: Podaged et. angegeben.

Wo unterdrückter Fußschweiß die Pergulassung wurde, da dienen nicht allein die gewöhnlichen, die Thatigkeit ber Daut erregenden, die auf die Füße insbesondere reizenden Wittel, soudern auch vornehmlich unter den lettern Seten von Wachstaffet, Wachsleitwand, Schellenbergische gntirhevmatische Sohlen, Pflater von Empl. diaphores, Mynsichti mit Lampfer vermischt unter den Zußsohlen, und ganz vornehmlich ein Malzbad, indem man namlich die Füße in einen Sack stecken läßt, worin frisches, wardmes Walz ift. Auch das abgestreifte Birkenlaub auf gleiche Art gebraucht, soll darin gleiche, vortheilhafte Mirkung haben.

Bis zur Entfernung eines folden ober irgend eines andern materiellen Reizes, wozu fich die Regeln ichon ans der allgemeinen Therapie ergeben, wendet man die bekannten palliativen, schmerzstillenden an.

In einzelnen Fallen konnen bergleichen auch mit gros fem Ruten mit ben eigentlich gegen die Ur fache gerichsteten verbunden werden.

Heftiger Magentrampf, von einer Indigestion 3. B. verursacht, ersodert ein Brechmittel, und nichts erleichtert die Wirkung besselben mehr, als eine kleine Gabe von Opium, ein Umschlag von Bilsentraut auf die Magenges gend, ober ein bergleichen Alpstier.

Erfahrung, ein gewiffer praktifcher Blick muß oft bier allein ber Bubrer fepu.

Gine andere, von andern Bergten freilich nicht hiers ber gezählte Mervenkrankbeit, ift

der huften

In ber That fann er aber mit vollem Rechte biet feine Stelle finden.

Denn, moge er entflehen, woher er wolle, mogen die ihn begrindenden Ursachen in ober auferhalb ber Bruft ihren Sig haben: in sedem Falle ift dabei eine krampfhafte Jusammenziehung des Iwergfells das Wesents liche deffelben.

In wie fern freilich ber huften nur Symptom einer andern Krantheit, Bestreben ber Natur ist, sich eines magteriellen, in den Lungen befindlichen Stoffes zu entledig gen, wird er allerdings, ungeachtet dieser, Ansicht, nicht bierher gehören; er hat auch schon da eine andere Stelle gefunden, (man sehe Hettit) aber wird sie sinden.

Allein es giebt einen andern, dem meistentheits gar tein in die Sinne fallender Stoff jum Grunde liegt, der allein Folge eines Miasma zu fenn scheint, welches auf die Nerveu einwirke, die zum Zwergfell gehen, und meistentheils so epidemisch zu senn scheint, wie das die Potsten, die Masern zu begründende.

Es ist hier, wie man sieht, vom

Reuch husten

die Rede.

Bon einer Rinderfrankheit, wie man fie ges wohnlich betrachtet, bie indessen, gleich Mafern, Scharstach und Blattern, auch hausig unter Erwachsenen ihre Opper sucht, und auch, obichon wohl fehr felten, mehr als einmal in verschiedenen Zeiten überfällt.

Im Anfange ist der Reuchhusten schwer zu erkennen. Er ist Lage lang, ja mobl einige Wochen hindurch einem gewöhnlichen Katarrh so sehr gleich, daß nur das Dasenn der Spidemie etwa den im hintergrunde lauschenden Feind verrathen kann. Es ist dies bie er fee bon den drei Nie

rioben, die man, um ihn genauer ju ichilbern und ju ers kennen, angenommen bat.

In der zweiten Periode dagegen verkennt man ihn nicht mehr, zumal, wenn sie einige Zeit schon gestauert hat.

In ihr ist die heftigkeit des hustens ungemein groß. Die Ainder werden roth und das Einathmen ist dabei bald mit einem pfeisenden, ganz eignen Tone, dalb mit einer so langen Dauer verbunden, daß man fürchtet, sie bleiben außen. Die Angst, die die Kinder dabei leiden, ist oft entsehlich. Nicht selten fühlen sie es vorher, wenn ein Anfall kommen will. Sie suchen etwas anzusassen, sich dagegen zu stemmen und derzleichen. Das Blut tritt dabei nicht selten so ins Gesicht, daß sie nicht allein häussig kirschbraun werden, und die Aederchen der Conjunctiva anschwellen, sondern auch Nasenbluten entsteht, ja wohl gar Blutung der Augen, Ohren, aus dem Munde erfolgt.

Jeder solcher Anfall endigt sich mit dem Auswurfe, mit dem Erbrechen von etwas Schleim und auch wohl der anvor genoffenen Speisen und Getrante.

Regelmäßig kommen diese Anfalle zwar keinesweges, aber boch stellen fie sich meistentheils am liebsten Abends und dann nach ber Mahlzeit, nach Erinken, nach denk Schlafe, nach jeder, Gemuthebewegung, besonders trausgiger, ein.

Rach überstendenten Anfalle besinden sich die Arausten mehrentheils gemtich wohl, unr erschöpft, schwache etwa. In der Länge artet freilich diese Schwache in Unspehaglichkeit, in argerliches, weinerliches Wesen aus, wozu Kinder ahnedies geneigt sind.

Wie lange diese zweite Periode bauere, ist eben so wertig bestimmt, wie bei der ensten. Bon zwei Wochen wielleicht die zweis.

Digitized by Google

Außer ber angegebenen Art, wie sich ber huffen in Bert, gesellt sich bei langerer Dauet nun auch noch Blaffe, Aufgedunsenheit, besonders im Gesichte, unregelmäßiges Frofteln mit hige abwechselnt dazu.

Endlich nehmen die Anfalle an Menge, wie an Deftigfeit ab. Sie kommen nur etwa noch nach dem Effen, fruh beim Erwachen, nach heftigem Lachen ober Weinen, und ber vorher bunne Schleim, welcher bei jedem Paroxyomus ausgeleert war, wird nun bid, gelb, klumpig.

Dies mare bann bie britte Periode, womit fich bie Grantheit, wenn alles gut geht, endigt.

Diese britte Periode kann aber auch, wo Spidemie ober Schmache, Desorganisation bes Kranten, schlechte Behandlung, Wartung und dergleichen, ber Arantheit einen viel schlimmern Charafter aufdrucken, statt bessen mit bem Lobe endigen.

In diesem Falle geht jenes ermahnte Frosteln in ein heftiges Rervenfieber fiber, es kommt Erstickungsge-fahr dazu, die vorber ftatt findende Abmagerung wird offenbar wegen der vollig gestörten Berdauung Abzestung, welche von heftigen Schweißen begleitet ift; es finden sich Convultionen ein, und schwell verloscht das Les den, oder es zehrt sich vollende langiam aus.

Bisweilen war ber Keuchhuffen so tobtlich, wie zebe andere gefährliche Kinderkrankheit. Rosen fie in bemerkt, bas in Schweben von 1749 bis 1764-48393 Kinder daran farben; allein im Jahre 1755 unterlagen ihm so viel baselbst.

In Deutschland mochte es schwer sein, bie Zahl ber ver, die er in einzelnen Spidemien, wie es beren 3. B. 28.08. gab, zu bestimmen. So sehr zahlreich hürfte es eber nicht femu. Gine arge Kruntheit pleibt er zwar imm mer, und mancher Bruch, manche später solgenher Lung

genficht wird in der zweiten Periode beffelben begrundet, allein unmittelbar tobtet er in manchen Epidemien durche aus nicht.

Eine Unstedungsfahigfelt wird ihm zwar von mehrern zugeschrieben. Ob jedoch nicht ber epidemische Charafter ber Krantheit hier manche Tauschung veranlest habe, sieht dahin.

Der Sig dieser Nervenkrankheit, bieses Krampfes fceinen die Nerven des Zwerchfells, ber nervus phrenicus und das achte Paar zu seyn. Dierin also die nach fte Ursache.

Die entferntere, Gelegenheit gebende, ift in bem uns bekannten Miasma zu suchen, bas nach Girtanner in ber Sumpfluft enthalten, aber wenn wir offen seyn wollen, uns gar nicht naber bekannt ift. Jahrszeit und Wits terungsbeschaffenheit haben bei seiner Erzeugung Hauptrollen.

Gefahr, Ausgang, Daner bes Reuchhnstens zw bestimmen, ist nicht immer leicht. Erst ber Charakter ber Spidemie, die jedesmal von einer andern mehr oder wes niger verschieden ist, und der des Individuums mit einanber verglichen, kann darüber et was festsetzen lassen. Je junger, reizdarer, schwächlicher das letztere ist, desto gedfer ist auch die Gesahr.

Je complicirter bas Uebel mit andern Krankheiten ift, befro gefahrlicher ift es auch.

Alls praftifche Binte baruber burften folgende Bemerkungen von Jahn fepn.

"Kinder, welche fich erbrechen," fagt er, " scheinen leichter burchzukommen, ale bie, wo es nicht geschieht, oder die, welche viel brechen."

by Je beller, freischenber ber Ton ber Inspiration ift und je anhaltenber bie Dauer bes huftens bei ber Erspie ration ift, besto heftiger und gefährlicher ift bie Krantheit."

3, Kinder, welche mehrmals Krampfe oder Convulfionen gehabt und badhich eine Geneigtheit zu Nervenfrankheiten bekommen haben, haben viel vom Keuchhusten

gu befürchten."

"Beranderung ber Luft und des Wohnorts bat einis gemal auffallende und schnelle Besserung bewirkt, und ich erklare mir das leicht aus dem Einflusse des an jedem Orte anders modificirten siehenden und epidemischen Fiesbercharakters."

micht felten erfolgen Blutfitrzungen aus ber Lunge burch die Gewalt des Huftens. Gin schones, sonft gesundes Kind ftarb an einem folden in einem befrigen Amfalle des Huftens, welches vor zwei Stunden noch volle kommen munter herum lief."

ng Es ift die Behandlung bes Keuchhustens, gleich andern Nervenkrankheiten, wie Jahn ganz richtig bes merkt, nichts als grobe Empirie gewesen und wird es auch wohl noch lange bleiben.

Bergeblich ist es, sich bei der Heilung übereilen zu wollen. Es scheint in der That, als behaupte hier der Organismus seine Rechte. Das uns unbekannte Miasma wirft auf die Nerveu, erregt die uns bekannte Kraukheit, wird von der Krast des Organismus, unter unserer und auch wohl durch unsere Leitung überwunden, neutralissirt, vertigt und die Krankheit ist geheilt; aber sie lief erst ihre Perioden hindurch, und weit entsernt, diesen Gang verhindern zu konnen, macht man ihn nur noch stürmisscher und also gefahrvoller, als, häute man gar nichts gethan, er se hatte werden können. Der Arzt muß sich hier noch mehr, als ju andern Krankheiten hiten,

ben Meifter ber Ratur fpielen ju wollen, and fich bei

Ginen großen Unterschied in ber Behandtung macht benn ber jedesmalige Charafter ber Spidemie. Rur felten gleicht eine der andern. Jede hat ihre, oft sehr westund lichen Eigenschaften.

Und nun endlich die so verschiedene Conflitution ber Kinder, die Complication mit Würmern, mit Scropheln, mit Schleim, Berdauungssehlern, Zehrung 2c., die in diesem Alter so gewöhnlich ift, und doch so unbepeutende Differenzen macht.

Jebe Methobe, ben Beuchhuften zu Befandetn, tann baher in einzelnen gatten gut feyn, teine aber für alle Falle paffen.

Bioweilen nimme ber Reuchhusten bei vollfaftigen, gutgenährten Kindern, in der ersten Periode wenigstens einen mäßigen sthenischen Charakter an, mas Markus in den letzen Jahren seines Lebens bestimmte, ihn fiers als Entzündungskrankheit ber Brandien zu tharabe terifiren. Der Puls ift hart, voll, die hise, bie Uurnhe groß, die Hurnhe ist heiß, trocken, der Harn wenig und roth. Da wird es gut senn, Emulsionen mit etwas Sale peter, leichte Antimonialmittel, gelinde antisthenische Mittel zu reichen,

Wer hier in ber Meinung, bas Uebet fen ja Rers venfrankheit, Asa foetida, Senega, und bergleichen reichen wollte, wurde überreizen, und bas Uebel auf einen viel hohern Grad bringen.

Dagegen ift es aber freilich von hurham, von Sydenham übertrieben worben, wenn fie gar zwei, breimal zur Aber ließen. Was baburch allenfalls in ber erften Periode als momentane Erleichterung anzusehn war, whirkte' besto größere nervose Diathefis in ber folgenden. Es konnte freilich seyn, bas die Epstemien, welche jeue

fafen) pletteicht ihnen sine wichtigere Anzeige bugu anboten, als wir es uns porstellen können.

Sungen, in kleinen Gaben gereicht.

Sie entfernen einen gastrischen Reiz. Sie erregen bie Thatigkeit bes Nautorgans. Rleine Gaben von Spiessglanzmitteln, besonders bas Vinum antimoniale, sher auch die Jekakuanha, wie sie hennings gab.

Rec. Rad. Ipecae, gr. zv.
Sach, alb.

\* . . . . . . M. F. P. D. S.

Miler 2 Stunden ein Theeloffelchen, ober bas Doverfche Pulver burfte hier vornehmlich paffen.

Am wenigsten mochte bas Oxymel soilliticum bier ansagen. Es verbirbt die Berdanung, die in der Folge and so sehr leibet, ungewein.

Quedfilbermittel mit Mhabarber, mit Jalappe, mis etwas Batbrian, find vornehmlich bei ber Complication mit Burmern angezeigt. Außerdem hat man mit Abführmitteln fehr vorsichrig umzugehn.

Ju ber zweiten Periode, wo ber Charakter der Kranke heit, die man bisher meift mehr ahnden, als gewiß am nehmen konnte, klarer, erscheint, ist die Behandlung einfacher.

Die Sauptanzeige ift bier, die Reizbarteit und ihre Folgen, die Krampfe ber Bruft, mithin ben beftigen Du-ften zu milbern.

Beiche Mittel find bezu geeignet?

werben, bes in congelinisten gallen für gut befunden werben, bes in congelinisten Rrantheiten nützich war;

Digitized by Google

Teinos hat aber ftets genuge, und baber nun die Schwierigfeit ber Bahl.

Die Reignittel, welche die Nerven besanftigen, die Lungen mäßig reizen, sich des in ihnen abgesonderten Schleimes zu entledigen, und die Thätigkeit der Hant ets regen, sagen hier nach Jahns Erfahrung vorzüglich zu. Der Spiritus salis ammoniaci anisatus, der Liquor C., und das Sal volatile olegsum Sylvii, sind ihm ims mer die wirksamsten Mittel gewesen, mit denen er manche mal, wie er sagt, weiter gekommen ist, wie mit allen neuerlich empsohnen. Besonders rühmt er eine Misschung von

Rec. Liq. C. C. sucp.

Elix. pector. Dan. ana P. ij.

Laud. Liq. S.

Vin, antim. H. j.

M. D. S.

Mile 2 Stunden 20 bis 40 Tropfen.

Der Bibergeil.

Rach Jahn ift er noch wirksamer, beim ber Des fous, in diefer Krantheit.

Der Bibergeil mit Calomet, mit Magnesia bekommt vornehmlich ba wohl, wo zugleich ber Unterleib wegen Mariner, Schleimanbaufungen u., in Bertacht zu ziehn ift. Man giebt ihn zu gr. i]—ilj. mit gr. j—iij. Calos mel, so, daß ein bis zwei Stuble mehr bewirft werden.

Der Mofdus marb von hufeland, fo viele ans bere banifche und englische Aerzte ungerechnet, ungemeist geruhmt. Sufeland fah nach gegebenen Brech und Auflosemitteln burch ihn einigemal die Kur allein geenbigt.

Dem widersprechen nun nicht allein andere Erfahrungen, sondern es feigt fich auch der allgemeinen Am wendung der hohe Preis beffetben, und die große Gabe

entgegen, in ber er gebraucht werden muß, beim man etwas mit ihm ausrichten will,

Deswegen kam vornehmlich ber kunftliche Bisam für einige Zeit in Ruf, ein Mittel, bas, wenn es tilche in Menge bereitet wird, fast so hoch zu stehn kommt, alsber achte, die Kräfte dieses bei aller an Geruch sich nashernden Aehnlichkeit nicht hat, und namentlich nach des Verfassers Erfahrungen im Keuchhusten am weuissten unster den vielen nut, welche vorgeschlagen worden sind.

Auch bie 3inkblumen hat man einigemal mit Rusten gereicht. Insonderheit gegen die dritte Periode hin sollen sie sehr nützlich gewesen seyn. Allerdings ist bas verdachtig. Der Auglogie nach waren sie freilich ein hulfsreiches Mittel.

Die Schwefelblumen gu gr. rv. - xml (S. hufelands ; Journ. II. 1813.) taglich 2 bis 3 mal, find als außerst wurksam empfohlen,

Mas die Narcotica anbelangt, Pplum, Bellabonna, Schierling, Bilsenkraut, so durfte ihre Anwendung die meiste Worsicht erfordern. Sie erregen in größern Gaben guf leicht umangenehme Zufalte, ohne doch, besondert gilt bies von der Belladonna, wesentlichen Rugen zu leiften.

Nach Jahus Erfahrungen hilft ber Schierling in dieser Krankheit schnell oder gar nicht, und bekommt vornehmlich zarten, empfindlichen, scrophulosen Subjeteten. Manchmal, sagt er, kommt es auf einen unbedeutenden Jusah irgend eines andern Mittels an, und der Schierling außert erst bann seine Wirkung.

Das Bilsentrautertrakt empfahl Hufeland in Reg. Vin. antim. zij. Extr. hyosc. gr. x. M. Solv. D. P.

Von Zeit zu Zeit s bis 10 Tropfen zu geben, fo, daß ein einjähriges Kind edglich zwei Gran bekommt, Die Bellabonna erfordert bie meifte Borficht. Jahn giebr einen Scrupel bavon mit 3 bis 4 Ungen Maffer infundirt, und alle 2 Stunden ein Löffelchen voll bavon gegeben. Ein Zusatz bes Syr. belladonnae zu einer einfachen Mirtur von nitr, pur. durfte in mehrerer hink sicht am ersten versucht werden.

Die Ass footida wird in ber Dauer Kindern nicht beizubringen seyn. In ber ersten Periode ist sie leicht zu reizend.

Unzählige andere Mittel, 3. B. Tabadsextralt, das Extrakt der Krabenangen, die Stützische Beilart mit Opium und Laugensalz, Opium mit Mineraltermes abwechselnd, u. s.f.

Das Extr. lactucae Vinosae taglich 2 — 4 mal zu z — x. Gr.

Die Schwefelleber zu 2—10 Gr. mit Syr. Belladonna ober einem andern die Lungen gelind reizenden Safte 4—6 mal, die so große Menge giebt den besten Beweis fur den Unwerth aller in einzelnen Fallen, und von dem nunugen Bestreben, eine Krankheit abkurzen zu wollen, die dessen nur in seltenen Fallen fahig ist, meis ftentheils einen sehr bestimmten Werlauf hat.

"Am hülfreichsten," sagt Jahn, "fcheint mir in diesem zweiten Stadium eine fleisige Abwechselung mit flüchtigen Reizmitteln zu sepn, wie Brown bei allen Afthenien vorschreibt. Zwischen biesen diffusiblen Arzueien habe ich manchmal ein Brechmittel nehmen laffen, und davon bei weitem nicht den Nachtheil gesehen, welchen Brown, und nach ihm herr Beikard befürchtete."

Biel fann man in dieser Periode mit außerlichen Mitteln ausrichten.

Das Ginreiben ber Rantharibentinktur in bie Bruft ober Suge;

ein Besteatorium Cauf Bruft, ober zwischen bie Schultern;

das Einreiben von einer Auflösung bes Brechweim feins, auf folgende Art:

Rec. Tart. emet. 9j,
Tinct. Canthar. 3j.
Aq. comm. §ij.
M. D.

**sbet** 

Rec. Tart. emet. Part. ij3.

Pingued. vec. Part. viii.

M. int. D. S.

Eine Bohne groß 10 bis 12 Tage lang in ber Magengegend einzureiben,

laue Seifenbaber,

Pechpflafter auf die Fußsohlen, ober flate bet Besieatorien gwischen ben Schultern!

20. 26. --

barfen hier nicht vernachlaffigt werben.

Oft thut bas Einreiben vom Brechweitiftein mehr,

Auch ben innerlichen Gebrauch ber Rantharibentinttur tann ber Berfaffer aus eigner Erfahrung beftatigen.

Da, wo die Krantheit schon einige Zeit gebauert hat, und teine Bollblutigkeit, keine entzundliche Disposition vorhanden-ift, giebt mann sie täglich einigemal von zwei Aropfen bis zu 6, 8, wobei ein gelindes Brennen in den Urinwegen den Magistad abgiebt, ob mit dem Mittel voch fortzusahren ist.

In England ift bas Einreiben bes Anoblochs und 3wiebelfaftes in die Fußfohlen, nach Oufelands Beraficherung, ein gewöhnliches Sansmittel.

Ein Pflafter von Therjat, Sabanum, Dirschhorns falg, Kampher und Opium um ben gangen Rand ber Rippen gelegt, wird von hufeland febr gerühmt.

Die Behandlung in ber britten Periode ift am eins fachften,

Ratur und Kunst haben den Kampf in der Saupts sache beendet, ben der Organismus mit dem ihn feinds selig affizirenden Miasma begonnen hatte; jest gilt es nur, die Folgen zu beenden, die zurück gelassen sind; der Schwäche zu steuern, die zurück blieb, die Ernährung zu begünstigen, der Berdauung auszuhelsen.

Mife bittere, nahrende, ftarfende Mittel:

China, islandisches Moos, Quassia, Gewarze, wo ber Magen zu einem habituellen Erbrechen geneigt iff, Fleischrühen, Gallerten, Schnecken, Civotter, und bert gleichen nach Anleitung, wie fie in so vielen abnilichen Fällen gegeben ift.

Roch verdienen einige ungemein angerabuste Burarsten jum Schluffe angeführt zu werben.

Buerft bie bes Dofraths Bogler.

Sie foll die ficherfte und fargefte fenn. Die Bafis bersetben ift indeffen bas Dpium, bas er auf folgende Urt und unter folgenden Umftanben giebt.

Ree. Sach, canar. Ziij.
Amyl. 3j.
Acid. tart. execut, sic. p. gr. 24,
Rad. Ipecac.
Opil pur. elect. ana gr. ij.
M. F. P.

Ъ.

Rec. Sech. lact. opt, 3ii.

Auryl. opt.
Gumm. argb. ega 5
Rad. letecat.
Opii pur, ana gr. ij.
M. F. P.

Rac. Sach. alb. 3ii3.

Amyl. opt. 3j.

Magn. Nitr. opt. 33.

Rad. Ipscac.

Opii pur. ana gr. ij.

M. F. P.

Bon diesen Pulpern giebt er taglich 3 bis 5, mas

Tritt Berftopfung ein, fo fett er biefer ein einfaches Alpftier entgegen.

Bo Durchfall ober Anhe mit dem Renchhuften complicirt ift, giebt er das erfte Pulver; wo Saure in den ersten Wegen vorhanden zu sepn scheint, giebt er das zweite Pulver, und wo das Erbrechen heftig ift, da läßt er die Ipekakuanha weg. Brechmittel sind ihme überhaupt nicht willkommen.

Sind feine Kranten von einem heftigen Fieber befals Ten; fo last er das Opium weg, und giebt statt beffen, Inblende, erweichende Migtel, 3. B.

a.

Ret, Ol. oliv. alb. rec. giij.
Spir. vitr. acid. gutt. xtr.
åyr. papav. errat. giij.
M. D. S.

Alle 2 bis 3 Stunden einen Theeloffel bis einnen halben Efloffel zu geben, und gut borber umzuschätteln. Ь.

Rec. Aq. comm. puriss iv.

Syr. diacod.; rub. id. vel oxym. scill. 33:

м. **М. D. S**ī

Mile 2 bis 3 Stunden einen halben und einem Eglöffel voll.

Wenn das Ficher gehoben ift, wergen die Opiume pulver wieder fortgesetzt.

Die zweite Methode ift die von Dr. Styr zu Rigain hufelands Journal (4tes Stud VIII. Band) beer kannt gemachte.

Er scheint indessen dabei von einem gang falschein Grundsate, ausgegangen zu senn, indem er, gleich Wosgeln in Arnstadt, das Uebel nur fur katarrhalisch in einem hohen Grade annimmt. Er will freilich nach seiner Methode ben Reuchhusten stets und immer mit Glud behandelt haben. Allein man weiß, was von allen solchen Versicherungen zu halten ist.

Jufolge seiner Ansicht giebt er benn Rec. Kerm. miner. gr. ij.

P. rad. liquir. Bij.

Opii pur gr. j.

M. F. P. Div. in v Part acq.

D. S. Aller 3 bis 4 Stunden Erwachsenen ein Stud, und Kindern davon ben achten bis vierten Theil.

Er fieht barauf, baß bavon weder Schläfrigkeit, noch Uebelkeit, noch Congestionen, noch Berstopfung ersfolgen. Im lettern Falle mindert er die Gabe, und giebt zwischen durch einige Eglöffel der Anima, rhei Darelii.

Al a

111: 25d.

Bo Jahnausbruch zugleich ftatt findet, lagt er's bis 2 Gran Extr. Hyosc. jufegen.

Wo die Jufe talt find, laft er gebratene 3wiebel an die Kuffohlen appliziren.

Wenn burch biefe Pulver nach einigen Tagen ber Schleim geloft ift; fo giebt er ein Abführmittel von Elect. lenit. rec. parat. mit etwas Polychrestsalz, ober bei vies tem Schieim in ben Luftrohrenasten ein Brechmittel von Prechweinstein und Spetatuanha mit Oxymele scillit.

Nach der Wirkung desselben werden denn wieder die ersten Pulver, nothigenfalls mit der Anima rh. wechselnd gebraucht, bis der Huften seltener, und nur alle Tage ein bis zweimal kommt. Dann giebt er stärkende Mittel, namentlich ein Dekokt der Krenzblumen, des islandischen Moofes, der Potentilla anserina, oder auch wohl China mit Spießglanzwein.

Don Bedoutung ist bei dem Kenchhusten eine reine, nicht hoiße, aber auch nicht zu kalte Luft. Am besten ist est, man läßt im Winter die Kinder in einer Kanumer, die ihre Barme erst aus der Stude mittelst der offenen: Thure empfangt. Bei schoner, reiner, wiudstiller Luft, trockenem Fußboden, kann man sie ind Freie geben lassen. Selbst Schlittenfahrten bekommen ihnen dann wohl, wenn nur kein Wind ist. Heftige Bewegungen aber schaden ihnen, und erregen sogleich den Husten, inan muß ihnen daher Spiele zu schaffen suchen, die sie ohne viele Bewegung beschäftigen, z. B. Papparbeiten, das Bisten von Figuren aus nassem Thone, Wachse, Illuminiren zc. Alle fettigen, salzigen Speisen mussen sorgfältig untersagt, und ihr Gemuth nur, wo es noth thut, bewegt werden. Weinen erregt den Augenblick einen Paroxysmus.

Bu ben Arten des Sufiens, die eine Stelle unter Rerven frant beiten einnehmen, gehort auch noch ber

# Magenhusten.

Wenigstens muß ber Begriff beffelben erlautert werben.

Man verfteht darunter jeden huften, wo der Stoff, ber materielle Reig, ber ihn erregt, im Magen liegt.

Nach dem Effen, nach Diatfehlern, ift er baber ge-

Richt felten giebt er fich burch eine figefibe En-

Da die Urfache zu entfernen ift, wenn man ihn beilen will, so find hier Brechmittel, magenstärkende vor nehmlich angezeigt, und war die Diagnosis richtig, so bedarf es alsbenn keiner weitern Verfahrungsart, um in der heilung gludlich zu fepn.

Ein meift leicht vorübergebender, faft nur fa Biebern, wenn-es anhaltend ift, gefährliches Symptom ift

# bas Schlucken.

Ebenfalls ein Krampf bes 3wergfells, bes Magens, bes Schinnbes.

Alls chronisches Rervenübel außert es sich nicht ofe anheitenb.

Thun läßt sich bagegen nichts, als was ahnliche Krämpfe in diesen Theilen erfordern. Nach heftigem Laschen, hoftigem Laufen, und dergleichen fiellt es sich auch wohl bei ganz Gesunden ein, wo aber das Anhalten des Mhembolens, für einige Seinnden beobachtet, weist allein House fanft.

Richt ohne Rugen wird man in andern Fallen chronischer Art, von marmen Tückern, Munschlagen, Salben, Pflastern reizender Art. Gebrauch machen.

Die noch übrigen partiellen Rrampfe find entweder ganz unbedentend, und nach den allgemeinen Unzeigen, Grundsagen, die über ihre Natur aufgestellt find, zu beshandeln, ober sie sind nur Symptom irgend einer audern Rrantheit, wo sie schon ihre Erbrierung fanden, ober sinden werden.

Bir geben baber gu, ber zweiten Rtaffe ber Krantheiten ber Bewegungsorgane über, zu ben

# Lähmungen

namlich.

Man wetstaht barunter die Unfahigkeit ber Muskeln, sich zu bemegen, welche nun entweder nur auf einen gewissen Grad eingeschrankt ist, oder durchaus statt findet. Die Art, wo der Muskel noch einige Beweglichkeit hat, wird durch Paresis bezeichnet.

Uebrigens aber ift nun noch die Lahmung fehr'mans nigfacher Urt.

Bald ift dabei bas gange Mustelfustem ergriffen; baib traf es nur einzelne Theile, einzelne Musteln, einzelne Musteln, einzelne Mustelbundet fogar.

Der gelahmte Theil ist manchmal erschlafft, unthatig, gefühllos ifalt, mauchmal, ift aber Warme, Gefühl, und heftige Convelsion in ihmeda, so, daß er also nur in so fern gelahmt ift, als die Willenskraft, tomen

Digitized by Google

Simfluß auf ihn mehr hat, er für ben Kranken unbrauchbar, lästig, schmerzhaft ift.

main Micht felten ift babei eine Schwindung bes einzelnen Theiles; ber Begetationsprozeß beffelben leibet auffallend; ber Theil wird kleiner, magerer, schrumpfe zusammen.

m: Wenn an einem Theile einzelne Muskeln gelahmt; find, weren Autagenissen ihre Wirksamkeit vertieren, so istdevon eine Berdrehung, Werzerrung, Werunstaltung des Organs die gewöhnliche Folge.

Mach bem verschiedenen Caue ber Lahmung, ihrer Berbreitung, erhalt, fie auch verschiedene Bezeichnungen.

Wenn alle Glieder gelaumt find, fo haben wir Pa-

Do die obern Glieber ihre Rraft behielten, und nur die untern gelahmt find, hat man Paraplogia.

Menn die eine Seite getähmt iff fornenut man es Hemiplegia.

Die Lahmung ber Augen lieder heißt blepharoptisibs viele andere partielle Lahmungen haben indessen keine befonderen Bezeichnungen.

Je nachdem die Lahmung Diefes ober jenes Organ betroffen, in hoherm ober niedern Grave Berroffen hat, je nachdem ift auch die Folge bavon.

Gelahmte Augenlieder fchließen fich unvollkom= men, und offnen fich auch unvollkommen.

Eine gelahmte Junge ftottert, lafft, ift gang ber Sprache unfahig.

Die Lahmung bes Schlundes zieht bie Unmöglich. Feir bes Schluckens nach sich.

Die ber harnblase hat unwillführlichen harnabgang gur Folge.

Unwillführlichen Rothabgang fieht man bei einer Lahmung bes Daftbarms zc.

Die Lahmung innerex Organe ift meift augen. blicklich, oder doch fehr bald tobtlich.

Die nach fie Ursache liegt in einer und unbekannten Beranderung der Nerven, der Muskeln, des Gehirus, des Ruckenmarks. Ob diesen ein Stoff, der ihre Thatigzkeit bedingt, entzogen wird, ob derfelbe bismeilen nur verhindert wird, ihre vielleicht vorhandenen Kanale zu durcheilen, oder wie as sich sonst dubei verhalt, das wissen wir nicht.

Was die entferntern Arfachen anbelangt, die die Lähmung erzeugen, so find es alle die, welche Nervenskrankheiten überhaupt begründen.

Besonders gehört jedoch hierher alles, was die Comsmunication der Nerven mechanisch unterdrückt, das Zersschneiden großer Nervenäste, das Zergnetschen derselben, Ornc, der auf dieselben wirkt; ferner alles, was die Erznahrung der Theile unterbricht, den Kreislauf in ihnen erschwert, als z. B. Druck auf große Blutgefäße, durch Knochengeschwülste, Werhartungen, Verknöcherungen der Gräße, Pulsadergeschwülste, endlich auch Druck, der auf Gehirn oder Rückenmark unmittelbar einwirkt, der in dem Gehirn sich ereignet (siehe Schlagsluß, mit dem eine allgemeine Lähmung fast immer verbunden ist, dem eine partielle gewöhnlich für einige Zeit, oder auf Zeitles bens hinterdrein folgt).

In Radficht bes Berlaufs, ber Dauer, bes Musgangs, ber Prognosis, bie wir bei Labmungen aufstellen konnen, ift zwar alles bas wieder gultig, was barüber von Nervenkrankheiten überhaupt ift gefagt wors ben; jedoch burfte doch folgendes nicht unbemerkt bleiben.

Allgemeine Lähmung ist Tod. Es ist also von ihr als Krankheit gar nicht die Rede.

Bei partiellen Lahmungen fommt es barauf an,

Digitized by Google

welcher Theil ergriffen ift, in welchem Grade, aus welcher Urfache, wie lange.

Wo die Ursache nicht entbedt, ober nicht entsfernt werden fann, wo das Uebel schon febr lange bauert, wo gar feine Beweglichfeit, gar feine Empfindung barin obwaltet, ba ift wenig zu hoffen.

Die Behandlung ift im Allgemeinen, wie bei jes ber andern Rrantheit.

Bir suchen die entfernte Ursache auf, und entfers, nen sie.

An einen sthenischen Zustand ift mur felten, nur uns ter ben Berhaltniffen etwa zu benten, welche bei einem Schlagfluß bieser Urt statt finden.

Also wird unser Verfahren, wo die Beschaffenheit der entferntern Ursache nicht noch besondere chirurgische, oder andere, z. B. ausleerende, oder bei Vergiftungen, das Gift neutralisirende ic. Mittel heischt, ein reizendes, antiasthenisches sowohl ortlich, für den gelähmten Theil, als in Betreff des ganzen Organismus sepn muffen.

Was die Anwendung der Reizmittel felbst anbelangt, so geht man von den schwächern zu den ftartern über. Es ware unnothig, die mannigfaltigen reizenden Stoffe aller Art hier wieder in Erwähnung zu bringen. Einigen spricht jedoch die Erfahrung vorzüglich das Wort.

Sierhin gehoren nun vornehmlich bie Arnica.

Frige gab:

Rec. Flor. Arnic. 3j. Magn. Ed. 3iij.

M. F. P. Div. in viv Part. acq.

D. S. Anfangs zwei, spater 3 bis 4 Studtaglich.

mud heilte bei einem stebzehnichrigen Jüngling eine Hesmiplegia vollkommen damit. Schon nach fünf Tagen kam Kribbeln in den Arm. Sie erregte des Nachts stars fen Schweiß.

Beder (fiehe Geschichte einer breijahrigen Lahmung ber untern Ertremitaten; in hufelands Journal XXVI-Band) wandte fie mit Gluck in Fußbabern und Alpstiezren an.

Die Coloquinten, als Tinktur nach ber fcmebi-

Rec. Pomor. Colocynth. ξίβ.
Sem. anis. ζίϳ.
Spir. vin. gall. ξxx.
Dig. etc.

bereitet, und zu 10 und mehr Tropfen in steigender Gabe gereicht.

Der Phosphor. Besonders in Vitrioldther 2 Gran = 3ij — Ziij, aufgeloßt und käglich 3 — 4 mal 20 — 25 Aropfen gereicht.

Die Rantharidentinftur.

May gab einem Trinter, ber von einer halbseitigen Lahmung befallen war, binnen 6 Mochen folgende Misschung, worin die Kantharidentinktur endlich auf 3 Drachsmen vermehrt wurde.

Rec. Bals. peruv. jij.

M. ope

Vitell. avor. g. s. c.

Decoct. cort., peruve 3113.
Sach. alb. 33.
Tinct. opii gr. x.

— Canthar. 33.
M. F. Haust. D. S.

# Läglich zweimal zu nehmen.

Der Giftsumach (Rhus Toxicodendron et radicans) in Pulver und Extraft ju & bis i Gran, am Ende ' bis zu einem Quentchen.

Gauz vornehmlich ist nun aber bie Anwendung aus ferlicher Mittel. Mit ihnen richtet man nicht felten bas Meiste, ohne sie wenigstens felten fehr wiel aus.

Blasenpflaster; wir and der it

Rantharidentinftur, eingerieben,

aromatische Baber, und bergleichen, so wie spiris

Salben, mit reizenden Stoffen, mit Kampher, Dpium, Ranthariben,

Mora, Peitschen Brennneffelu,

Baber von Weintrebern; von Branntweinspuhlig, trodnes Reiben mit gromatischen Dunften,

Ameisenbader,

Saarfeile,

Eleftrigitat,

Galvanismus,

find bie, wovon man im: MIgeneinen bes meiften Ges brauch macht.

Ueber die Auswahl felbst entscheibet bann die Art ber Lahmung, und ihre nabern Umstande.

Wo man feuchte Reibungen spiritusser, bakfamischer Art, anwenden will, da wird vornehmlich empfahlen: Sal. tart. 3vj.

Sapon. venet. 3j.

Dissolv. in:

Aq. tepid. 3x.

Adm. dein

Ol. tareb. 3i3.

Spir. Iunip. 3j.

Ol. Cajep. 3ij.

M. F. Linim.

D,

Dber:

Solv. in suffic. quant.

Aq. comm. forvid.

Fell. taur. rec. Ziij.

Ol. succ.

- petr. ana ziß.

Camph. ana 3j.

D.

Man finde die außern Mittet, wo es geschehen kann, so dicht an die Nerven der leidenden Theile zu bringen, als es möglich ist. 3. B. in die Aniekehle, an den Leissten, wo die untern Extremitäten gelähmt sind, oben in der Insertion des Deltamuskel, wo die obern gestähmt sind.

Bei ben Lahmungen einzelner Theile laft fich in ber

Auswahl ber angegebenen Mittel ebenfalls ofters eine und die andere Worficht auwenden.

So nugt bei ber

Lahmung ber Harnblase

besonders der innere und außere Gebrauch der Kanthariden.

Die außere Anwendung geschieht mittelft Einreiben ins Mittelfieisch, in die Lendenwirbel, ober mittelft Application eines Pflasters.

Bei

# Lahmungen ber Augenlieder

reibt man atheriffe Dele in biefelben ein, legt ein Befic catorium über bie Augenbraunen.

Bei

# Lahmungen, ber Zunge

läßt man scharfe Gewürze, Rad. Pyrethri, Pfeffer, und bergleichen tauen, oder auch scharfe atherische Dele auf die Junge tropfeln.

Gang vorzüglich gefahrlich ift unter ben Lahmungen, welche innere Theile betreffen konnen,

# ber Stidfluß,

in wie fern er nichts als eine Lungenlahmung lift, Die fich vornehmlich mit dem Schlagfluf bei Rindern vom ersten bis fechsten Jahre vereint, und meift todtlich wird.

Sie überfällt die Kinder gewöhnlich schnell, mit etwas hitze in der Nacht, mit husteln, Rocheln, auch wohl mit Erbrechen, das indessen keine Erleichterung schafft, der Puls ift klein, zusammengezogen, schnell, die Zunge weiß, schleimig. Allmablig nimmt jeder dieser Aus

falle ab; bie Ertremitaten werden falt; die Angen ftarr, trube, und der Tod erfolgt ohne weitere Zudungen, und bei vollem Bewußtseyn.

Gelegenheit zu biesem Uebel haben vornehmlich heftige Anstrengung ber Bruft, vorhergegangene Bruft= Kranthelten, und auch mohl noch andere, unbekannte Eins fluffe, welche die Lungennerven ihrer Thatigkeit berguben.

An Seilung ift setten, nur im Aufange, und nur etwa durch den Gebrauch reizender biffufiblen Mittel zu benten.

Ein Brechmittel biene vornehmlich bagu, bie Lungen von dem in ihnen befindlichen Schleim zu befreien, und bie Thibigfeit ber Merven burin gulerregen.

Rach feinem Gebrauch wendet man dann den Mofchus, das Bibergeil, die Zinkblumen, Besicatoria auf Herzgrube und Arme, reizende Klystiere, Bitriol = und andere Aether an, wodurch bisweilen die Krankheit noch glucklich geheilt wird.

. 15 000 HOUSE TO

n ann an seach an sealaine an 18 an Eadhrá an s na ghrain, gcairt na chainneánn glain ach an Caillean glain n de na cain an gcainn an ghlighiún an an na 18 Ghlighiún a

and the state of t

to be with a company of the

्राचीयात्राच्या स्ट्राह्म

Eine wichtige Raffe ber chronischen Rrautheiten machen

# bie regelwidtigen Verrichtungen bes Blutgefäßinstems

aus, welche fich nun wieder unter mehrere Gefichtspunkte beingen laffen.

Sie find namlich entweder mit einem Blutabgange widernaturlicher Art, oder mit einem unterdruckten naturlichen bezeichnet, oder es find endlich Beranderungen in der Masse der Safte selbst ba.

Go haben wir also

- 1) Regelwibrige Blutergiegungen,
- 2) Ausbleibenbe Blutfluffe,
- 3) Beranberte Blutmifchungen

Zuerst von den

## Blutergießungen.

Im Allgemeinen nennt man jede widernatürliche Ers gießung des Bluts aus seinen Gefagen einen Blutfluß, und theilt nun die Blutfluffe ab in

1) außerliche

unb

2) innerliche.

Der biefer Benennung jum Grunde gelegte Begriff ift von verschiebenen auch verschieden bargeftellt worden.

Einige verstehen unter au Berlichen folche, die von außern Ursachen hervorgebracht werden, andere solche, die außerlich mahrnehmbar sind.

Daffelbe gilt von den innerlichen.

Bleiben wir bei dem erftern fichen, zufolge beffen außerliche außerlich mahrnehmbar find, in nerliche in den innern Theilen, oder im Bellgewebe ftatt finden.

Bon Blutfluffen, welche durch mechanische Berletzung entstanden sind, kann hier nicht die Rede jenn. Sie gehören ind Gebiet der Chirurgie, und wir beschäftigen und nur mit solchen, welche theils als eigene Krankheit bestehen, id iopathisch sind, theils als Symptom
einer andern erscheinen.

Bufolge ber verschiedenen Ursachen, Entstehungearsten, und fonfligen Gigenheiten tonnen bie Blutfluffe

bald aktiv, sihenisch, positiv;
bald leidend, gsthenisch, negativ;
bald idiopathisch;
bald consensuell, sympathisch, symptos
matisch.

fenn.

Außer dieser Eintheilung hatte man, und hat man noch arterielle und nervose; periodische; Eritische; habituelle;

and wer weiß, wie viele andere, die theils in einzelnen gallen nicht zu erkennen find, theils im gangen keinen großen praktischen Werth behaupten.

Thatige, sthenische, positive, entstehen von einer vermehrten Phatigkeit ber Gefaße, vielleicht sogar von größerer Wirksamkeit des Blutes felbst; wovon die nachste Folge also Ueberwindung des Widerstandes ift, den die Endgefaße leisten.

Leidenben, afthenischen, negativen Blutftuffen liegt

im Gegentheil balb eine Lahmung ber Gefaße, ober eine Berbunnung bes Blutes jum Grunde.

Durch Brown murde eine turze Zettlang bas Das fenn ft hen ifcher Blutfluffe zweifelhaft. Die Zeit hat ihre Rechte behauptet, und feine Behauptung babin bes schränkt, baf fie nur felten, viel feltner, ale afther nifche find.

Auch die Bestimmung, ob ein flattfindender Bluts fluß sthenisch oder afthenisch sen, ift nichts weuiger, als immer leicht.

Es fann allgemeine Sthenie und ortliche Afthenie, fo wie auch umgekehrt bar fenn.

Alls Blutfluß \*) tann ein fichemicher nicht sehr Objekt ber heiltunft seyn. Er führt bas heilmittel in sich und bei sich selbst. In wie fern er als Begleiter ein ner aubern fichen Krantheit erscheint, ist er sogar heilmittel fur biefe.

### Die Urfachen ber Bintfluffe find:

1) Was die nach ste anbetrifft, unabgesehn auf ben nicht hierher gehörigen Fall von mechanischer Berichung, ein Franker Justand ber Gefaße, im ihren Sauten oder Mündungen gelegen; oder ein verminderter Jusammens hang des Blutes.

Worin inbessen bieser frankhafte Justand ber Gefaßhaute und Mundungen bestehe, ist uns nicht genau bekannt, und ob man icon annimmt, daß das Blut durch Treunung des Zusammenhanges der Fasern von den Gefaßen, (per diaerenin)

ober durch Erweiterung ber Manbungen ber Gefaße,

<sup>&</sup>quot;) Die Bemerkung eines achtungswerthen Rezensenten, welcher bagegen ben Bluthuften bei fibenischer Pneumonie anführt, muß baber gekommen sepn, bas et, was E. 398 gesagt ift, überfab.



.... (për anastamosin')

ober burch Erweiterung ber Zwischentaume in ben Santen,

heransbringe, so wiffen wir davon boch wenig genaucs überhaupt, und noch weniger inzeinzelnen Fallen.

#### Bas aber

- 2) die entferntern Ursachen anbelangt, so gehört hierher,
- a) alles, was die Thatigkeit des Herzens, der Gefaße erhöht, was die Zirculation des Blutes darin befchiemigt, also:

Erhinungen bes Körpere, farte Bewegungen beffelben; beftige Leibenfchafden;

Rrantheitsreize;

reizende Mahrungsftoffe und Arzueien;

- b) alles, mas den freien Umlauf bes Blutes ersischwert, es sep nun mechanischer oder physischer Druck; 3
- c) alles, was die Maffe des Muses in hohem Grade vermehrt, also:

viel und fehr nahrende Stoffe, und bergleichen.

Diefe Urfachen begrunden entfernter Beife vornehm= fich die fibenischen Blutfluffe.

In ben afthenischen giebt alles Gelegenheit, mas ben Rorper fehr ichwacht, alfo:

Rrantheiten aller Art;

haufiges Rindbette;

übermäßige Ausleerungen bes Saamens, Speis chele, Darmichleims, Blutes.

Stoffe, welche bas Blut in einen Zustand anscheisnender Auflosung versetzen, wohin manche sogenannte nars kotische Sifte gehören, so wie auch der Genuß verdorbener und einiger besonders dahin wirkender Nahrungsmitstel; wenn man die Folge denselben, ben Scorbut, nicht vielleicht lieber einem besondern Miasma zuschreiben möchte.

Ueber die Dauer der Blutstüsse läßt sich im Allgemeinen wenig Bestimmtes mittheilen. Sie hören oft auf,
kehren von Zeit zu Zeit wieder. Sie halten oft Wochen
und Monate lang an, ohne den Körper zu erschöpfen,
wenn sich nicht auch ein solcher durch enorme Heftigkeie auszeichnet, und der stattsindende Verlust durch passende,
reichliche Nahrung wieder ersetzt wird; mit einem Worte,
es läßt sich darüber nichts Bestimmtes sagen. Jeder Fall
hat seine Eigenheiten.

Bas die allgemeinen Grundfage über Berlauf, Ausgang, Gefahr, Borbersagung, betrifft, so find auch ihrer nur wenige.

Bo feine große Entmischung bes Blutes, keine zu große Schwäche ber Gefäße statt findet, da heilt oft die Natur ben Blutfluß, wenigstens hat sie schon badurch das Heilmittel gegeben, daß das Blut gerinnt, einen Blutspfropf \*) bildet, daß der Widerstand, den die Gefäße zu überwinden haben, mit jedem abgehenden Tropfen gerinser wird, und sie sich daher leichter verschließen konnen.

Sartnadige Blutfluffe find oft auf ber Stelle tobtlich.

Oft gehen sie in andere, auf Schwäche gegrundete Krankheiten, in Abzehrung, Wassersucht, und andere Rachexien über.

Die Denge bes abgehenden Blutes tann barüber nicht immer einen Maafftab abgeben.

Inweilen werden erstaunliche Blutfluffe ohne alle fehr bemerkbare Folgen ertragen, und gang geringe haben das gegen oft fehr nachtheilige Folgen.

Bieles kommt babei auf bas blutenbe Organ an.

<sup>?)</sup> Heber bas Werhaltnif beffelben jum Gefage bat Carrey's Werk intereffante, eigenthamlico Anfichten.

**Vd.** 111.

Innere Blutfluffe find baber im Durchschnitt flets gefahrlich , und gefahrlicher als außere.

Blaffe und Ralte, Frost, Ohrensausen, Berdunkelung ber Augen, Herzklopfen, Schwindel, Uebelkeit, convulsivische Bewegungen, Schluchzen, Ohnmachten, sind die dringenden Anzeigen der drobenden Gefahr des Todes, wenn es nicht gelingt, diesen Ausstuß der Lebenskraft zu hemmen.

Je starter ein Blutfluß ift, besto nachtheiliger ift er, und zwar in um so hoherm Grad, je schwächlicher ber Korper war.

Je langer ein Blutfluß dauert, besto gefährlicher ift er auch, bei schwächlichem Korper immer wiederum mehr, als bei andern.

Gefahrlich, tobtlich find folche, die aus einem eblen innern Organe tommen, oder Folge einer aufgelofeten Blutmaffe find, fast stets.

Manche find aber auch unschadlich.

Dafür kann man alle außere erklaren, wenn fie maßig, ohne Auflösung des Blutes, durch offenbare, vor= übergehende, oder leicht zu entfernende Ursachen entstan= ben sind.

Manche Blutfluffe, fibenischer ober afthenischer Art, Konnen fogar nuglich fenn.

Die fogenannten fritischen geboren bierber,

Bei ungleicher Vertheilung bes Blutes wird baburch oft bas Gleichgewicht hergestellt, eine ortliche Sthenie herabgestimmt, vielleicht baß sich badurch bismeilen sogar ber Organismus von einem ober bem andern ibm fremdsartigen Stoffe befreit.

Uebertrieben und einseitig war freilich biese Unficht, wie fie in Absicht des Monatlichen und der Samorerboiden ehemals statt fandente

Die verschiedenen Perioden des Lebens begrunden auch eine naturliche Disposition zu diesem oder jenem Blutflusse.

In ber Jugend ift es vornehmlich bas Rafen.

Die Jahre der Pubertat laffen vornehmlich Bluts fpeien mahrnehmen.

Das hohere Alter neigt vornehmlich beim manns lichen Geschlecht zu hamorrhoiden, beim weiblichen zu Mutterfluffen bin.

Die Seilung ber Blutfluffe im Allgemeinen läßt fich auf brei hauptmomente gurud bringen:

- a) auf die Entfernung der Ursache, die ihn etwa veranlagte;
  - b) auf die Hemmung des Fluffes felbst;
- c) auf die Befeitigung feiner Nachfolgen und Berbutung eines Ruckfalls.

Mo die erste Anzeige befriedigt werden kann, da barf dies nie veranlaßt werden. Meistentheils ift aber die Gesfahr so dringend, daß die Zweite voransgehen muß, und die erste und dritte werden dann, wenn ihr Genüge geschah, mit einander vereinigt werden.

Der Mittel, um die zweite Anzeige zu erfüllen, find dreierlei.

Sie find entweber bei jedem bedeutenden Blutfluffe enwendbar.

Dber nur bei einem aftiven.

Dber nur bei afthenischen.

Die erftern Mittel find:

Rube, sowohl des Geiftes als des Rorpers.

Manche find so voll Angst und Schreden über einen Blutfluß an sich, werden es so fehr durch bas Beispiel,

bas ihnen die Ihrigen geben, daß der Argt oft nur erfi biefen Scrupel befeitigen muß.

Reine, tuble, temperirte Luft. Entfernung jedes außern Druds,

Eine Lage, wie sie die Natur des leidenden Organs erfordert; um auf der einen Seite freien Abgang des Blutes zu bewirken, auf der andern den Drang dabiu zu mindern.

Deffnung bes Leibes, mittelft Alpftier.

Mas nun sthenische Blutslusse anbelangt, so bebarf es außerdem nur noch weniger Mittel, denn die heis
lung des Flusses ist durch ihn selbst schon an sich bedingt.
Mit jedem abgehenden Tropfen wird die Sthenie vermins
dert, und wenn wir gegen sie Aderlasse, kuhlende Mittel
aller Art verordnen, und nütsich sinden, so kann es nur
in so fern seyn, als der Absluß zu gering ist, die Sthenie zu heben, und wir also da zu hulfe kommen mussen.
Genau genommen, haben wir dann mit dem Blutslusse
selbst nichts zu thun. Er ist uns nur ein Somptom des
vorhandenen allgemeinen Zustandes, den wir dort, durch
das Symptom, bald geheilt zu sehn hossen, hier aber
mit den passenden Mitteln selbst noch bekämpfen zu mussen sur nothig erachten.

Bas den sthenischen Blutfluß anbelangt: so ift die Zahl der Mittel größer, die Wahl daher schwieriger, bie Anwendung kritischer. Bald kann man leicht zu viel, und bald zu wenig thun.

Der Grad ber Schwache, die Nebenverhaltniffe bes Organismus, feine Reizbarkeit, Krampfe, Unempfindlich= keit, Lahmung, muffen hier alle nebst andern in Betrach= tung kommen.

Je größer und bringender die Gefahr, je heftiger ein folcher Blutfluß ift, besto schneller muß er gestillt

werden. Man muß alfo in der Auswahl der ichidlichfien Mittel eben fo viel Scharfblid als Entschloffenheit zeigen-

Die Mittel, welche fich darzu anbieten, und von denen man nun die wahlt, welche durch die Umftande gn ben paffendsten geworben zu seyn scheinen, sind dann

Die mit Recht sogenannten zusammenzichens ben; den Zusammenhang der Fasern verdichtenden; denn ob schon es sich erklaren läßt, wie sie wohl, durch den Magen dem Organismus beigemischt, diese Folge aus Bern, so sieht man doch nicht allein dieselbe davon ents stehen, was mehr als jeder theoretische Zweisel gilt, sons dern sie zeigen auch diese Folgen auf eine vollkommen in die Augen fallende Art, wenn sie außer Lich angewendet werden. Wielleicht, daß sie ihre Wirkung chemisch zog namisch außern, im Plute selbst eine andere Mischung erzeugen.

Maun, Rino, Bitriolfaure, Gichen=, Beidenrinde, Campeschenholz, Tormentille, geboren hierher.

Db'nicht auch die hier oft wohlthatige Ralte bazu zu rechnen fen?

Wenigstens offenbar in fo fern, als die bavon abhangende Wirkung Entziehung des Warmestoffs, und das burch erzeugte Verdichtung der Fasern ift.

Man wendet die Ralte in Geftalt des Gifes, Schnees, Kalten Baffers, der aufgetofeten Mittelfalze zc. an.

Bielleicht wirkt auch die Ralte permittelft des heftigen Eindrucks, den fie auf die Nerven macht.

Auf eine ihr in der letztern hinficht ahnliche Art scheinen denn auch zu wirken:

heftige Affekte; Schred, Schmerz, Efet.

3. B. die mannigfachen bedeutenden flüchtigen Reis ze, die besonders da, wo völlige oder große Reizlosigkeit da ift, allein, oder in Berbindung mit adstringirenden Stoffen wohl bekommen.

3. Bein, Raphthen, atherifche Dele, Gewurge ber ftartften Art; Elettrigitat.

Die betaubenden Mittel; befonders die fo fcwer zu Maffifigirende Digitalis purpurea.

Mehrere andere, die durch herstellung bes Gleichgewichts, und auch wohl auf andere uns gar nicht erklars bare Art wirken.

Bu biefen gehoren bie trodnen Schropftopfe, und bann bie Blutausleerungen.

Die letteren sind Mittel, über beren Anwendung theoretisch ungemein viel Streitigkeiten erhoben wors den sind, die ehedem offenbar so oft zur Unzeit, wie praktisch bewährt in andern Fällen angewendet wurden, weil man bei jedem Blutslusse eine Bollblutigkeit witzterte, und übrigens auch der mechanischen Borstellung vom herzustellenden Gleichgewichte und möglicher Bertheilung nach hobraulischen Gesetzen zu sehr frohute.

In unsern Tagen sieht man ein, daß an sich in afthenischen Fällen die Aberlaß unzwedmäßig ift, daß sie aber als palliatives Mittel nicht verschmäht werden tann. Man muß einen Theil opfern, um das Ganze länger zu unterhalten. Bei bedeutendem Blutspeien, und dergleichen wurde man sonst den Kranten tobten. Bieles muß hier dem Scharfblid des Arztes überlassen werden. Der Buchstade der Borschriften tobtet, mahrend der Geift, mit dem man sie lieft und anwendet, erhalt.

Bas die erfte Anzeige, Entfernung ber Urfaschen, anbelangt, so wird sich, um Biederholung zu versmeiden, am schickt chiten bei den einzelnen Blutfluffen bavon sprechen laffen.

Die britte Berudfichtigung ber Folgen, Berbustung eines Rudfalls, ift ziemlich einfach.

Es tommt fast nur immer eine Folge vornehmlich in Betracht. Schwachung ber Theile blieb zurud; ein

wichtiger Retz, ber zum Wohlbefinden des Lebens nothig ist, ward entzogen, und die erstere muß gehoben, der letztere ersetzt werden.

Bei fthenischen Blutfluffen bedarf es dazu freilich feiner Mittel. hier war die Schwachung des Organis' mus nothwendig gewesen, und hatte sie Maaß gehalten, so trat genau genommen keine ein.

Bei afthenischen kommt es auf den Grad an, um zu bestimmen, ob und welche Mittel anzuwens ben find?

Was die anbetrifft, wodurch der Reiz des vertornen Blutes wieder ersetzt werden soll, so ist die Wahl dersels ben ganz Gegenstand der Diátetik; nahrende, leicht vers dauliche, reizende Stosse sind dazu am passendsten, immer gilt jedoch die Regel, solche zu wählen, die zu keis ner unzeitigen, zu heftigen Aktion der vielleicht reizdarern Gefäße, und zu keiner bavon herrührenden Wallung Anslaß geben. Immer mussen daher die Nahrungsmittel mehr kühlend als warm seyn, immer muß ihr Genuß durch Geistes und Körperruhe unterstügt werden. Wenn davon einzelne Ausnahmen gemacht werden, so sind sie doch selten, und in dem folgenden zu erörtern.

Jett nun die wichtigsten einzelnen Blutergießungen. Buerft bas

Rafen bluten.

Die Gefäße ber Schneiderschen Membran, welche aus ben Carotiden herstammen, liegen so blos, daß eine gezinge Berletzung hinreicht, um Blut aus der Rase troppen = ober ftromweise abgehn zu sehn. Meistentheils ift dies nur in dem einen Nasenloche zu beobachten.

In vielen Rrantheiten ift es ein Symptom, eine

Erifis; es kundigt fich bann burch gewisse Borboten an (man febe ersten Theil).

Uebrigens gelten alle über Blutfluffe überhaupt gefagten Bemerkungen; es kann nanlich sthenisch wer afthenisch sein, zo. welches benn auch die wichtigste Berschiebenheit ift.

Das mannliche Geschlecht ift ihm haufiger, als bas weibliche unterworfen, und vornehmlich wieder bis zu ben Jahren ber Mannbarkeit. Oft geht es alsbann in Blutspeien, Schwindsucht über.

Hafenbluten bei altern Personen, benstet vornehmlich auf wichtige Fehler des Kreislaufes im Unterleibe.

Abgesehn von den allgemeinen, jeden Blutfluß erzeusgenden Ursachen, erzeuget diesen vornehmlich alles, mas einen heftigen Andrang des Blutes nach dem Ropfe, Ersschütterung, Erhitzung, Auhaufung des Blutes in dempfelben, in der Nase hervor bringt.

#### 2140 g. B.

Rarcotica aller Art; ftarte Geruche; fehr heftiges Schneuzen; Mißbrauch von Nießmitteln; mechanische Berletzungen der Nasenhaut; Berauschungen; anhaltendes Denken, Studiren,

und bergleichen abnliche, die man fich leicht benten, in vorkommenten Kallen erklaren kann.

Sehr feste halbbinden, Schnurdrufte, und bergleischen geben oftere bei Erwachsenen Gelegenheit bazu.

Ein fibenisches Nasenbluten bebarf teiner Seilmittel; ce ift heilfam, erleichternb.

Ein afthenisches, unbedeutendes, barf eben fo wenig in einem einzelnen Falle fchrecken.

Je ofterer es aber wieder kommt, je mehr es ben Charafter feines Ursprungs tragt, in je heberm Grade es flatt findet, desto größer ift die Gefahr, und besto schwies riger die Heilung, zumal wenn es mit Zeichen von aufs geloftem Blut, ein Faulsieber, Scorbut begleitend ift.

In der Regel kann man also jedes sthenische, kristische, und jedes unbedeutende afthenische Rasens bluten der Natur überlassen. Ja wir mussen es sogar, da gewaltsame Unterdrückung desselben oft Schlagslusse, Blutspeien, Entzündungen des Gehirns, der Lungen zc. erzeugen, denen man keinesweges immer etwa durch die Abzapfung des Blutes an andern Orten, ja nicht einmal durch Wiederherstellung des Rasenblutens selbst immer gründlich begegnen kann.

Dagegen muß ein heftiges gefahrbrohendes Rasens bluten so schnell, als möglich geheilt werden.

Nicht immer ift es aber genau zu bestimmen, welsches fur ein Gefahrbrobenbes gu halten fen.

Die Menge bes abgehenden Blutes entscheibet barüber am wenigsten. Ohne sonderliche Schwache kann oft, bei sthenischem Nasenbluten, eine große Menge Blut abgehn.

Bornehmlich entscheidet alfo bas Befinden,

Wenn das Gesicht blaß, ber Puls schwach wird, die einen gefährlichen Blutfluß überhaupt anzeigenden Symptome (S. 883) eintreten, dann ist es hohe Zeit; Schrans ten zu seben.

Die Mittel dazu finb:

Kalte Umschläge auf ben Ropf, die Stirn, ben Unsterleib, Die Schaanntheile.

Einschnanben bes kalten Waffers; bes Effigs, ober Einsprigen berselben; man loft auch wohl Alaun und bersgleichen barin auf.

Wiefen, mit Beineffig befeuchtet, oder mit gepul= bertem Maun, Bitriol 2c. beftreut.

Teuerschwamm, Boviftschwamm, fo, ober mit einer Muflojung befeuchtet, welche ftoptische Rrafte bat.

Trodne Schröpftopfe, swifchen ben Schultern, auf ber Bruft, auf ben Schenkeln.

Erfchrecten, burch faltes Baffer im Naden gefprigt.

Indem baburch ber bringenoften Anzelge Genüge geleistet wird, spurt man die babei zum Grunde liegende Ursache auf, und sucht diese zu hemmen, um dadurch die Wiederkehr zu hindern. Die Berschiedenheit und Mannigfaltigkeit dieser Ursache macht, daß die Mittel hier sehr verschieden seyn konnen. Es konnen ausleerende, zusammenziehende, krampfstillende, flüchtige, reizende, auflosende, zc. seyn.

Bei ben Mitteln, welche in die Rafe gebracht merben, ift gu bemerken:

- 1) daß dieselben fo lange angewendet werden, bis fie ihre Birtung geleiftet haben;
- 2) nimmt man zu Wieten, Schwamm, und bergleis chen seine hulfe, so muß man fie so hoch, als möglich appliziren, um versichert zu sepn, bie blutenden Gefaße, welche oft hoch oben find, auch wirklich zu treffen;
- 3) Mittel, bie viel Mefen erregen, muffen fogleich unterlaffen werben;
- 4) das geronnene Geblut muß vor der Anwendung irgend eines außerlichen Mittels, jedoch mit größter Schonung, entfernt werden. Diefe Schonung muß man auch beobachten, wenn die Wieke herausgenommen wird, die

man anwendete, um nicht durch mechanische Berletzung wieder aufs neue zu schaben und das Bluten zu erregen;

5) von ben ich wachern Mitteln muß man erft, wenn teine bringende Roth ift, zu den ftarkern übersgehn; um nicht vielleicht ohne Nugen hinterdrein Entzung, Geschwure, und andere Uebel in der Nase zu erregen.

Saufiges Nasenbluten in ben jüngern Jahren ist ges wohntich Zeichen einer schwachen, reizbaren Constitution, ein Borläufer von Hektik, und daher Aufforderung genug, ein solches Subjekt vor übermäßigen Anstrengungen der Seelenkräfte, vor Erhitzungen, vielen hitzigen Getranken, Gewürzen, in Acht zu nehmen. Selbst kleine Aberlässe können hier nütlich seyn.

Das Nasenbluten in boberm Alter beutet auf Stotfungen im Unterleibe, und bedarf baber bes Berfahrens bagegen.

Uebereilt gestilltes Nasenbluten wird burch warme Dampfe, burch mechanische Reizmittel, burch Blutegel wieber hergestellt.

Sehr gefährlich in den allermeisten Fallen ift bas Blutfpeien, ber Bluthuften.

Man versieht darunter aber nur die Krankheit, wo das Blut aus den Lungen kommt, oder wenigstens aus den Respirationswegen. Nimmt das Blut aus dem Gaumen, Jahnsteische, der Mundhohle seinen Ursprung, oder kommt es wohl gar aus der Nase durch Niedersschlucken zum Vorschein, so gehört es nicht hierher.

Bichtig ift baber, auf die Merkmale zu achten, bie ben Beweis geben, bas Blut kommt aus ben Lungen.

Diese find benn:

### 1) Suften.

Durch ihn wird es stofweise, in kurgern ober langern Perioden; bald in geringerer, bald in größerer Wenge
ausgeworfen. Der Husten ist aber kaum ein Husteln; ein Rauspern, zumal wenn des Blutes sehr viel ift. Indessen giebt benn freilich schon wieder die Menge des ausgeworfenen Blutes zu erkennen, daß es aus den Lungen komme. Bisweilen werden Wasserblasen, Concremente, kleine haute mit ausgeworfen, und dadurch wiederum der Ursprung des Blutes deutlich.

#### 2) Das Blut.

Es hat gewöhnlich ein bellrothes, schaumiges Anfessehen, ift fluffig, und nur im Anfange, wie jum Enbe mit Schleim vermischt.

Bisweilen ift aber auch Eiter, Jauche, zugemischt, es ift vielleicht geronnenes Blut; vielleicht mit Lungenparstifeln vermischt.

# .. 3) Die Urfachen.

Menn namilich diefelben geradezu auf bie Lungen gewirkt haben; Disposition dazu ba ift.

> 4) Die vorhergegangenen Symptome, Borempfindungen.

Es find zwar bergleichen nicht immer, aber in ben meisten Fallen boch zugegen.

In ben meiften beobachtet man:

fluchtige Wangenrothe,

Druden, Schmerg, Stechen, Bellemmung, Barme in ber Bruft;

Bergflopfen;

Rigeln, Brennen im Salfe, zwischen ben Schulsterblattern;

falzigen, fußen, ben bem Blute eignen, ober fonft einen wibernaturlichen Geschmad;

Ralte ber Extremitaten, Schwere barin; Fieberschauer; Uebelfeit, Brechen, Murgen ic.

Selten fehlten diese Worlaufer, alle, und felten ift also wohl auch die Schwierigkeit ber Diagnafis so fehr groß.

Wichtig ift ber Unterschied zwischen bem idiopasthischen und confensuellen, sthenischen und afte benischen Blutspeien.

Das Confensuelle erkennt man meistentheils an dem freien, schmerzenissen Athemholen; daran, daß das Bruftgebaude, die vorhergegangene Lebensart 2c. auf eine Disposition nicht schließen laßt, während sich dagegen Fehler im Unterleibe, unterdrückte andere Blutstuffe, und dergleichen zeigen.

Beim i bio pathischen Blutspeien fehlt setten ein Fieber, beim confensuellen ift fast nie eines bergleischen vorhanden. Wenn ein idiopathisches Blutspeien ohne Fieber ift, so war gewöhnlich eine maßige mechanische Berletzung die gelegentliche Ursache.

Das consensuelle Blutspeien ift haufiger, als bas idiopathische.

Aber freilich, wenn auch bas confensuelle haufig gurud tehrt, bann wird es am Ende ibiopathisch.

Heber Dauer, Berlauf, Ausgang, Prognofis des Blutspeiens gelten die allgemeinen Regeln, welche über Blutstuffe gegeben worden sind, fast durch= gehends.

Da, wo keine vornehmlich bedeutende Aulage es bez gunftigt, wo es erst seit kurzem eutstanden ist, wo die Ursache, die es erzeugte, nicht zu heftig, desorganisstend eingewirkt hatte, wo sie völlig entferut, für die Folge vermieden wird, da kann das Blutspeien aufhören, und in völlige Gesundheit übergebn.

Im Gegentheil aber freilich wird es immer hartnactis ger und andere gehler erzeugend, oder unmittelbar tobtend.

Oft macht fich die Beilung, indem ein andrer Blutfluß feine Stelle einnimmt, 3. B. Samorrhoiden, bas Monatliche ic.

Oft dauert das Uebel Jahre lang, besonders bei maßigem Grad, bei dem Bestreben des Patienten, sich vor allem zu huten, was seine schwachen Lungen zum husten, zu Erschütterungen reizen kann; oft töbtet es auch augenblicklich, durch Erstickung, durch den großen Blutverluft.

Die gewöhnlichste Krankheit, in die es übergeht, ift bie Pneumonitis, Siterlungensucht.

Hieraus werden fich nun noch die etwa hier befonbern eintretenden Regeln fur die Prognose aufstellen laffen.

Je ofterer, je starter ber Bluthusten, je großer die Anlage, ober die gelegentliche Ursache dabei war, je schwerer jene ober diese zu heben ist, je mehr sich uble Orgas nisation, Cacherie, aufgelostes Blut zc. damit verbindet: besto weniger ist an eine Heilung zu denken.

Rur bei altern Subjekten, bei Schwangern, bei Schwangern, bei Schwangern, bei Schwangern, bei Schwangern, bei schwen Lungenentzundungen, da, wo consensuelle Ursfachen obwalten, welche sich entfernen lassen, oder ansbere, die leicht gehoben werden konnen, nur da ist im wesentlichen an eine Heilung, welche von einem gunftisgen Ausgang begleitet ift, zu denken.

Die allgemeinen Ursachen jedes Blutfluffes tonnen auch diesen begunftigen. Befonders geben aber noch zu ihm Gelegenheit:

Alle Berletzungen, Erschütterungen, Reizungen, Uns ftrengungen ber Lungen, burch Stoffen, Schreien, Lachen, Riesen, Huften, Liegen, Blasen, Reiten, Beben, Berge, Treppen fteigen.

Alles, mas ben Rreislauf des Blutes barin erschwert,

3. B. Jusammenschnutung durch Schnurbrufte, oder Stoftungen im Unterleib, organische Fehler in der Bruft, Polypen, Berhartungen, steinige Concremente. Daher überhaupt das Einathmen vieles Mehlstaubes, Steinstaubes, oft die Beranlassung dazu wird.

Alles, was den Körper sehr schwächt, und die Bitaslität, den Zusammenhang des Blutes bedeutend mindert, 3. B. Quecksilber in Menge, besonders Sublimat, Scorbut, Ausschweifungen im Geschlechtstriebe.

Je größer die Disposition ift, destomehr geben diese und noch manche andere Dinge, wozu besonders auch noch fast alle metallischen Dunste, ja selbst recht kalte scharfe Rord = und Nordostwinde auf hohen Gebirgen gehören, dazu Gelegenheit.

Bas einige gelegentliche Ursachen anbelangt, so mochte es schwer som, ben richtigen Gesichtspunkt anzus geben, aus bem sich ihr Sinfluß beurtheilen ließe. Dies gilt z. B. von ben Ausschlägen, beren schnelle Unterdrüfstung leicht diese Folge zu haben pflegt, von den Metasstasen bes weißen Flusses, zc. wodurch nicht selten diese Krankheit begründet wird.

Wielmals ist es schwer, die eigentliche Ursache zu entbeden, wenn es 3. B. ein organischer Fehler der Luns gen, der großen Blutgefäße am Herzen u. s. w. ift. Man kann dergleichen nur etwa aus den Fregularitäten des Pulses vermuthen, welche auch außer dem Paroxysmus des Anfalls statt sinden.

Die Menge bes ausgespienen Blutes ift mannigmal unglaublich groß. In Weigels italienischer Bibliothek findet fich ein Beispiel, wo binnen 5 Stunden 24 bis 28 Pfund ausgeworfen wurden. In den allermeisten Fallen kann man dann auf die Berletzung eines großen Gefäses, eines Anevma schließen.

Die Beilung tann von verschiebenen Gefichtspunt

- 1) Je nachdem fie fich auf einen fibenischen ober afibenischen Bluthuften bezieht.
- 2) Je nachdem'es barauf ankommt, vorerft nur bem Anfall zu begegnen, oder die Rudtehr beffelben zu verhuten.

In Sinficht bes Anfalls gelten die allgemeinen Regeln, welche bei jedem Blutflusse anzuwenden find:

Man lagt ben Kranten mit aufgerichteter Bruft figen, ober fieben.

Alles, was den Kreislauf erschwert, muß wegfallen, also alle festen Rieidungestude, alle Sales, Aniebander, Schnurbrufte zc.

Ruhle Luft, möglichste Ruhe bes Korpers und bes Beistes, u. f, f. wird nicht vernachlässigt.

Bei einem sthenischen Bluthusten gesellen sich dazu nun noch Aderlassen, besonders am Arm, am Fuße. Die Lobsprüche, die diesem Mittel einige Praktiker zollen, sind zu groß, um es mit so zweibeutigem Achselzucken anzuwenden, wie es wohl manche thun, die nur der Theorie huldigen, und die Seltenheit sthenischer Blutssusse von hohem Grade in Gedanken haben.

In vielen Fallen wird man leicht über die Anmens bung biefes Mittels mit sich einig seyn konnen. In ansbern bagegen werden Anzeigen und Gegenanzeigen bestomehr mit einander kampfen.

Fur bergleichen giebt G. G. Bogel ben Reth:

"Bu große Furchtsamkeit ift im Ganzen bier gewiß schädlicher, als eine die Granzen ber Rothwendigkeit ets mas überschreitende Oreistigkeit."

"Es kann in der That auf ein weniges ankommen, um die Schwindsucht zu verhuten. Sen es, baß die Kräfte des Kranten bis auf den Grad, den er nur ertra= gen kann, bemmer gebracht werden, wenn nur ein neuer Blutfluß und jene schreckliche Krantheit, vermieden wird. An dem Kraftmangel stirbt er nicht, und er wird sich ers holen, daure es so lange, wie es wolle, aber die Lungensucht, wozu durch eine zu angstliche Abmessung des zu lassenden Blutes einmal-der Grund gelegt ist, wird ihn, vielleicht Jahre lang, elend machen, und am Ende ins Grad, sturzen."

Rublende Mittel aller Art,

Sauren,

Neutralfalze,

laue Sugbaber und Minftiere,

Herfiellung etwa unterbruckter Blutfluffe, 3. B. bas Monatliche burch Blutegel, und bergleichen mehr.

Beseitigung entfernter Ursachen überhaupt, beren Musmittelung bann auch die bagegen bienenben Mittel finden laffen wird;

werden dann nebenbei nicht vergeffen werden durfen, jedoch stets so zu reichen seyn, daß babei dem Reiz zum Huften möglichst entgegen gearbeitet, und jedes Mittel mit einem schleimigen, bligen, milbernden Behikel ges mischt sey; 3. B. mit Syr. farfar, alth. liquir. diacod., Gumm. arab. tragac.

Wo der huften fehr ftark ift, ba muffen bergleichen Mittel denn noch besonders und haufiger gereicht werden, als es der Fall seyn wurde, wenn man fie jenen nur beilaufig beimischte.

Besonders empsiehlt man ausgepreste Dele, und unster diesen vornehmlich das Ol. Hyoscyam, Coct., das Ol. Momord. entweder rein, theeloffelweise, aller 1 — 2 Stunden genommen, oder Emulsionen beigemischt, 3. B.

Rec. Ol. hyosc. coct. 33.

Gumm. arab. 3vi.

Syr. alth. 3j.

M. int. at aff. sens.

C c

# Aq. coras. nigr. 3vr. M. D. S. Aller Stauden einen Efloffel.

Bei einem afthenischen Muthuften konnen wir freilich nicht so verfahren. An Abertagien ift hier fast nicht zu denten. Die eifrigsten Bertheidiger desselben geben zu, daß dieses hier, seltene Falle ausgenommen, das Uebel noch mehr verschlimmert. So dringend oft die Gefahr ist, welcher begegnet werden muß, so sehr muß man sich oft huten, ihn nicht übereilt zu hemmen, um nicht zu Entzündung und Eiterlungensucht Gelegenheit zu geben.

Die Mittel, welche man hier anwendet, muffen nothwendig reizender, den Zusammenhang der Gefäße mehrender Art seyn. Manche, welche die Erfahrung bewährt hat, wirken auch wohl auf eine und noch nicht hinlangelich bekannte Urt.

Hierhin gehoret 3. B. das in neuern Zeiten fo oft bewährt gefundene Ruchenfalz, wenn es getrochnet, und recht fein gepulvert worden ift. Mun läßt einen bis vier Theeloffel hinunter verschlucken. Db es als zusammenziehendes, als kaltendes, als Gegenreiz bewirkendes Mittel anzusehn sen? — Bielleicht leistet es auf jede biefer brei Arten seine Wirkung.

Ein anderes fehr wirkfames Mittel ift ohne 3weifel 'bas kalte Baffer, innerlich und außerlich angewendet.

Friedr. Hofmann ließ alle halbe Stunden 3 bis 10 Ungen Tag und Nacht, ohne alle andere Nahrung eisnige Tage lang bis zur Stillung des Blutspeiens dies Mittel anwenden. Es wird nach und nach bis zur Eistalte genommen, endlich wird die Menge vermindert, und etwas zarte, kuhle Nahrung gestattet.

Es ist dies Mittel vornehmlich angezeigt, wo keine organische fehlerhafte Lungenbeschaffenheit ba ist, und blope Erschlaffung der Gefage vermuthet werden darf.

Meußerlich appligirt man gu gleicher Beit Umschläge

von Gis ober kaltein Baffer mit gehöriger Borficht auf die Herzgrube, oder auf die Geburtotheile, Bruft gelegt, wahrend die Fuße in ein warmes Bad gesetzt werden.

Die mineralischen Sauren, Alaun, Kinogummi, Campeschenholz, und bergleichen zusammenziehende Mittet mussen und können oft mit der Borsicht angewendet wetz den, daß sie keinen Husten erregen, wobei nun allerdings oft viel auf die Form ankommt.

Großen Rugen 'hatte einmal ber Berfaffer von ber, Roblbaas den Mifchung:

Rec. Extr. lign. campech, 3v.
Sal. essent. Pr. 3j.
Aq. ceras. n. 3v1.
Syr. rub. id. 3v1.

M. D. S. Alle Stunden einen Egloffel.

Pie Flores Balqust., oder Granatapfelbinthen, ber Cortex querc. konnen im Dekokt ale Rebenmittel immers hin angewendet werden.

Trodne Schröpftopfe zwischen ben Schultern, blustige Schröpftopfe, Blasenpflaster, Senfpflaster tonnen in manchen Källen recht sehr hulfreich werden.

Auch von andern Mitteln kann noch oft Gebrauch gemacht werden, wenn die Complikation des Uebels ihre Anwendung heischt, und das Uebel selbst nicht so dringend ist, um davon abstehen zu muffen, oder seine Wuth so weit gemindert war, daß man nun den Sig, die eis gentliche Ursache naher berücksichtigen kann.

Es giebt, wie die Erwähnung ber speziellen Ursachen zeigte, fast nichts bas nicht in einzelnen Fallen von Bedeutung senn konnte; also auch kein Mittel, bas nicht bie Erneuerung bes Uebels verhüten, und baffelbe in manchen Fällen grundlich heben konnte.

So lange nach einem Blutspeien noch husten, Drutz ken in der Brust, Auswurf, Stiche, ic. zurück bleiben; so lange kann man auch den Kranken nicht für vollkommen hergestellt halten. Man muß um so sorgfältiger den etwa entserntern, verborgenen Ursachen nachspuren, und sie vertilgen; wo dies nicht gelingt, wo man wohl gar auf nichts, als auf Schlaffheit, Schwäche, Reizbarkeit der Lungen schließen kann, da passen denn zur Nachkurdie einhüllenden, schleimigen, gelind stärkenden, bittern, von den Aeltern so glücklich angewandten Begetabilien, z. B. Hb. veron. heder. terrestr. virgaur. torment. tussilag. millesol. Dergleichen die stärkern, und behutsamer anzuwendenden, welche die Neuern empsehlen, das Lich. island. mit China, die Senega, Myrrhe, Massersendel.

Nahrende Mittel, Milch, Gier, Bouillons, Gifensmittel, besonders in Gestalt der Mineralwasser, die nars cotischen, find, je nachdem das Uebel schon zur Schwinds sucht incliniet, oder sich viel Neigung zum huften 2c. zeigt, ebenfalls nicht felten vornehmlich angezeigt.

Wenn auf die Bruftorgane eine außere Gewalt eine wirkt, fo kommt oft ftatt eines Blutfturzes aus den Luns gen eine Ergiefung des Blutes in der Bruft jum Borfebein.

Es giebt dazu vornehmlich ein bedeutender Fall, ein Schlag, eine Quetfchung, und bergleichen Gefegenheit. Diese Folge felbst aber erkennt man alebann

am beschwerlichen Athemholen;

am Unvermogen auf bem Ruden gu liegen;

am beschwerlichen Druck auf dem Zwergfelle;

an ben Reigungen gu Dhumachten;

an einem violetten Flede zwischen den Rippen, befonders ben Falschen, nach den Lenden zu, weil sich bas Blut dahin nach den tiefften Sohlungen senkt,

Die Beilung ift bann größtentheils Gegenftand ber

Chirurgle; innerlich wird vornehmlich ber Gebrauch ber Arnica gerühmt.

## Bluibrechen.

Man versteht darunter das Erbrechen einer Blute maffe, die

bald rein und unvermischt;
bald schwärzlich, schwarz;
bald hellroth;
bald geronnen;
bald flüssig;
bald mit Schleim, Galle, saurer Feuchtigkeiten, Klumpen, 2c. gemischt;
bald ohne,
bald mit sehr bösem Geruch;
bald in kleiner Menge, von einigen Unzen;
bald zu Pfunden;

abgeht.

Manchmal geht biefem Erbrechen bas von Speifen, Galle, und andern fonst im Magen enthaltenen Dingen vorher.

Das Blut kommt balb aus bem Magen, balb aus ber Milz, aus der es bann durch die Vasa brevia in den Magen kommt, bald aus der Pfortader mittelft der Gallengange, aus der Leber, aus dem Indliffingerdarme, feltener aus der Speiserohre, oder dem Jojuno.

Dem Blutbrechen ift die schwarze Krantheit gleich, und nur dem Grade nach ift ein unwesentlicher Unterschied zugegen. Es geht da durch Mund und After schwarzes, stinkendes, verdorbenes Blut ab; oder eine schwarzliche Mischung von Fett, Galle, Schleim u. s. f. Dem Bluthrechen geben gemeiniglich voraus:

Schwere, Drud, Gefühl von Bollheit, Ropfen, beschwerliche Empfindungen im Unterleibe;

Brennen, Sarte, Aufschwellung in ber Magengegend; Stiche in beu Sppochondrien.

Mur felten tommt bas Erbrechen ohne alle Borlaufer.

Beim Parorysmus felbft find bann Frofteln, Schluchgen, Dhnmachten, Bergelopfen.

Das weibliche Geschlecht ist bieser Krankheit vornehmlich ausgesetzt, zwischen dem 30 bis 50sten Jahre; wo wahrscheinlich das Monatliche dazu Beranlassung giebt, jedoch auch das frühere Alter schützt nicht immer dagegen. Neberhaupt ist die Krankheit nicht selten sogar bisweilen epidemisch (in Cadix war sie es zweimal), meistentheils aber symptomatisch, asthenisch periodisch.

Meistentheils geben ju biefer Krankheit Beranlaffung: Berftopfungen;

Fehler der Eingeweibe;

besonders der Leber, der Miliz, des Magens, wovon man fich oft durch die Empfindung des Kranken durch die außerliche Untersuchung, durch die übrigen damit verbunsdenen Zufälle hinlanglich unterrichten kann. Geschwüre, varices, anevrysmata, sind die gewöhnlichsten Fehler, die im Magen dazu Beranlassung geben.

Berschludte, fremdartige Korper, Gifte, Nabeln, Blutegel, und andere mechanische verlegende Dinge.

Krampfe von allerlei grobern gaftrischen Reizen, Balle, Wurmern und bergleichen.

Alles, was überhaupt fehr heftiges Erbrechen erregt, tann endlich auch Blutbrechen erregen.

Unterbrudte Blutfluffe, eine ber gewöhnlichften Urs fathen, befonders beim weiblichen Gefchlechte.

#### Menftre Gewaltthatigfeiten.

Die Erkenntniß kann nur baburch bisweilen erfcmert werden, wenn das Blut aus der Rafe, bem Schlunde, der Luftrohre kommt, und wir nicht gleich biefe Quelle entbeden.

Borhin wurde bemerkt, daß das Blutbrechen pestiodisch sep. Zum Berständniß bessen dient, daß es meistentheils in verschiedenen Anfallen wieder kommt, mehreremal täglich, oft gleich nach Tische zc.

Nach Magsgabe ber verschiebenen Urfachen ber Leibes conftitution bes Kranken, ber Quantitat bes Blutes, welches weggebrochen wird, ift auch bie Dauer, ber Verlauf, ber Ausgang gar sehr versschieben.

Bald ift es gang gefahrlos, bald vertritt es die Stelle eines andern Blutfluffes, mit beffen Wiederherstelsung es benn auch wegbleibt, bald tobtet es schnell durch die große Menge des ausgebrochenen Blutes, oft geht es in tobtliche Desorganisationen anderer Organe über, in Baffersucht, Magentrebs 2c.

Am wenigsten gefährlich ift es,-wo es die Stelle ber Samorrholden, der Menstruation vertritt, am gefährliche sten, wo sich die Ursache dann nicht entdeden, oder nicht entfernen läßt; wo es Folge außerer Gewaltthätigkeiten war, wo Fieber dazu kam. Bisweilen heilte es aber auch andere alte eingewurzelte Uebel.

Manchmal fühlen die Kranken felbst, wie sich im Magen das Blut wieder angehauft hat; und so lange die Extremitaten kalt, ber Puls klein, schwach, krampfhaft bleibt, muß man immer einen neuen Anfall fürchten.

Was die Behandlung anbelangt, so richtet fie fich theils nach dem Charafter bes Uebels, theils begieht fie fich auf den Anfall, theile auf bin Engernung der Arfaces, und debrech möglich geunchte volltälle. Heilung.

Gegen einen fibenischen Sharother werden wir fetten zu lampfen haben. Anr etwa dann, wo bei einem gefunden Benichen von fibenischer Dinthese Bergustung, Berschindung mechanisch verlehender Dinge bie Gelegenbeit dagn geben.

Bahrend des Anfalls empfehlen wir Ruhe, wir vermeiden alles, was Reiz jum Erbrechen machen kunnte, wir juden im Gegentheil den fattsindenden zu mindern, und können wir dies gleich durch Entfernung der Ursache, besto bester.

Scharfen Stoffen im Magen begegnen beir burch verdunnende, einwidelnde, blige Mittel, burch Milch, Buttermilch, Emulfionen.

Gifte, wenn es feyn tann, burch ihre Segengifte.

Außerdem giebt man nun, wo es nur darauf abgesehn ift, bem Erbrechen zu begegnen, Zitronensaft, das Rivierische Trankchen, Opiate, schleimige Stoffe; wir wenden warme, frampffillende, reizende Umschläge an; wir geben dergleichen Alustiere; wir laffen warme Baber branchen, oder wenigstens auf die Ertremitaten Babungen machen; blinde Schröpftopfe auf den Unterleib sehen zc.

Wenn fo dem Anfalle begegnet war, so sucht man bie Urfache zu bekampfen, damit er nicht wieder kommt, was freilich nicht immer zu erzielen ist; bisweis len nur durch gewagte Mittel erreicht wird.

Go ift es allerdings auffallend, wenn man lieft, daß bie Rickfehr bes Blutspeiens durch Brechmittel verhutet worden fep.

Und allerdings burfte bie Anwendung biefes Mittels nicht allgemeine Regel fenn.

millifeine in ber That ift es apgezeigt, be, me ein max

tetieller Reiz in bem Plagen, in ben beinnen Gebarmen zugegen war, burch beffen Entfernung bem Uebel bann auf einmal vorgebeugt ift.

Nat freilich ning man in ber Erkenntnis bes Uebels und seiner Urachen fest fenn, und alle Rebenumstande, alle Anzeigen und Gegenanzeigen wohl erwogen haben.

Dan wo andere Ursachen aber im Spiele sind, wird es barauf ankommen, diesen zu begegnen, was nun auf die mannigsattigste Urt, durch anstosende, trampsstillende, gelind ausleerende, zusammenziehende, und noch manche andere Mittel nach Maßgade ver verschiedenen Ursachen geschehen kann. Dit kast sich, da wo Scirrhen, Geschwüre im Magen sind, gar nichts thun, als durch stelleinige Getranke das keiden mindern, beschränken, so weit es sein kann.

2

Gelang es, die Ursache vollkommen zu heben, so bedarf es dann noch gelinder starkender Mittel, sowohl allgemeiner, als ortlicher, wobei indessen immer viel Borskicht finden muß, da durch Ueberreigung leicht ein neuer Anfall rege gemacht wird.

Was die dem Grade nach davon verschiedene so genannte schwarze Krankheit anbelangt, so kommt die Bink dabei gewohnlich aus dem Pformderspftem, und die ganze Krankheit ist mehr ein Symptom von Melans cholie, von wichtigen oxganischen Fehlern, Stockungen im Unterleibe, weswegen auch die Heilung noch schwieriger ist, und mehnBeharrlichkeit erfordert, als das Blutbrechen,

Auch die Zufalle find meistentheils dringenber, Angst, Dhnmacht, Sinfalligfeit, find gewohnlich in noch hoherun Grade ba

brechen weres bermandtschafte scheint auch mit bem Blute

## o berthug

gu fteben.

Man versteht darunter ben Abgang einer dem Bluts wasser abnlichen Materie durch den Stuhlgang, mit Schmerzen und Drangen verbunden, beren Quelle in den Pfortlebergefaßen, in der Milz, dem Pancreas, bem Geströß zu fuchen ift, in wie fern bier bald Bereiterung, bald Blutanhaufung, bald irgend eine andere Destruktion, Desorganisation fatt findet.

Je nachdem nun das eine oder das andere der Fall ist, je nachdem sich diese oder jene Ursache, Complitastion ze. entdecken laßt, je nachdem richtet sich denn auch die Behandlung, die zwar immer antistenisch, aber sehr mannigsacher Complitation fabig seyn wird. Ausleerende Mittel durften am allerseltensten Hulfe schaffen. Abstrins girende sogenannte sopfende Mittel leisten meist eben so wenig. Ueberhaupt ist die Heitung selten möglich.

.. Mur aufhalten laft fich bastlebel, hinhalten bie frantheit. Schwindsucht macht endlich bem Leben ein Gube.

Eine der gewöhnlichsten hierher gehörigen Krantheisten ift die.

50 1 10 16 31 3

### ber Samoreholben.

Fressich geboren eigentsich vur die flie fenden hiers ber. Die nicht fließenden, blinden, find mehr Blut= anhaufungen, benn eigentlicher Blutfluß; allein da beide mit einander wechseln, da die blinden zu fließenden, die fließenden zu blinden werden tonnen, so läßt sich biese Berschiebenheit nicht in Betracht bringen.

13 Bam err boid en, goubbe Aber, alfimegen bes hoben Gludes genannt, bas bem Menfchen altern Unfiche ten nach baburch zufiel, wenn er biefes lebels theilhaftig wurde, bilden eine Rrankheit, welche an fich eine Unords nung im Blutumlanf, ein Uebermaaß, eine Unbaufung bes Blutes in bem Maftbarm voraus fett. fich bies Uebel nur durch Unschwellung ber Samorrhoidals gefäße zu erkennen, welche in Geftalt von fcwarzblauen, ichmerzhaften Anoten, erscheinen, welche unter ben Ramen Baden, Maftdarmtorner, blinde Samors rhoiden genannt werden, und fich mohl gar als ein Ertravafat in ben Sauten bes Daftbarms zu erkennen ge-Damit ift gewohnlich Schmerz, Spannung, Juden im Mastdarme, am After, in den Geburtotheilen, Mittelfleische, Stuhlzwang, Schmerz beim Stuhlgang, Berfropfung verbunden; es zeigen fich Schmerzen im Ruden, Lenden, Unterleibe, Urinblafe, mancherlei Rrampfe, Ros liten barin, Berbauungebeschwerben, Schwindel, Ropfa weh, Ohrenbraufen, und noch fo manche andere Syms prome, die alle Folgen theile ber Mitleibenschaft, theils Des gestorten Rreislaufes, theils bes Beftrebens ber Ratur find, fich bes wirklichen, ober wenigstens des bretichen Ueberfluffes zu entledigen.

Wenn ihr bies gelingt, und Blut aus jenen angefchwollenen Gefagen, Austen, Baden, ober ans beu San morrhoidalarterien unmittelbar heraus bringt; so haben wir alebann die fließenden Samorrhoiden.

Außer den blinden und fließenden Samoriboti

außern

unb

innern.

Zwei sehr unwesentliche Unterschiede. Dort find namlich die Knoten außerlich mahrzunehmen, hier aber find fie es nicht. Dort ift also die Erkenntniß erleichtert; hier muß sie mehr aus Bergleichung bes gangen Buffans

des abgeleitet werden. Es ift zwischen beiben auch wohl manchmat ein Mittelding ba, namlich bisweisen kommen nur die Knoten beim Drangen hervor, bas mit dem Stuhlgang verbunden ift, und treten dann gleich wieder zurud.

Gben so uneigentlich gehören wohl die sogenannten Schleim hamorrhoiden hierher. Gie konnen namlich als Blutfluß gar nicht angesehen werden, da nur die zahlreichen Schleimbehalter des Mastdarms durch den Reiz der angeschwollenen hamorrhoidalgefaße mehr abssondern, als im naturlichen Zustand gewöhnlich ist.

Alle vier oder funf Arten pon Samoerhoiden tonnen recht gut mit und neben einander besteben. Es fonnen auffere und auch innere boch in ben Mafibarm binaufgebeude ba fenn, einige konnen fich offnen, und Blut ergießen, mabrend anbere verfchloffen bleiben, und ehe jene fich offnen, tann leicht Schleim porber anegepreft werben. Man fand bie innern oft fcon bis ins Edlon hinein, goll-, baumdid angeschwollen. Die blinden tonnen von der Große einer Linfe bis gn bem eines Suhnereis fleigen, ja man fah fchon , baf bas Ende bes Mafidarms baburch gang auswarts gefehrt mar. Gemeiniglich ift bei fo großen Baden und Gaden nicht fowohl ein Gefaß geschwollen, als ein Extravasat vorhan= Da fich allmablig die Saute verdiden, fo bilft es wicht immer, ihren Inhalt auszuleeren, fie muffen oft felbst exstirpirt werden. Manchmal entzunden fich folche Knoten, ja wohl gar der Maftdarm mit, und bann mas den fie ungemein viel Beschwerden. Da tonnen die Rrans ten nicht figen, bas Rlopfen, Brennen, die Spannung im Ufter ift unertraglich, und Giterung, Gefchware, Ris ftein, Brand, und bergleichen find nicht felten die Rols gen davon.

Die Samorrhoiden find in den nordlichen Landern, in Ungarn, Poblen, Bufland, als endemifch anzusehn.

Sie find in-allen Landern mehr dem maunlichen als bem weiblichen Geschlecht eigen, und wenn man lieft, daß fie - jest überhaupt gewöhnlicher als fonft fenn follen, fo mochte dies wohl einer großen Ginschrankung bedurfen, und nur etwa in fo fern wahr fenn, als unfere figende Lebensart, unfere Diat, Congeftionen im Unterleibe, bas morrhoidalifche Unlage zwar begunftigt, jedoch bie veranderte Beilmethode, ja felbft die minder traftvolle Conftitution unferer Generation die Entwidelung bes Uebele feltner eintreten lagt. Bor noch 50 Jahren hiels ten bie Merate bas Uebel oft fur nothwendig, ber Gefundbeit fur gutraglich, fie arbeiteten aus allen Rraften babin, burch aloetics, und bergleichen diesen goldnen Aluf ju begunftigen, ben fie mit Stahl bei bem mannlichen Geschlechte fur einen Pendant bes monatlichen Aluffes beim weiblichen Geschlechte ansaben.

Nicht minder wesentlich ift bei Beurtheilung dieser Krantheit, bei Feststellung der Prognose, zc. ber Untersschied zwischen

allgemeinen und brtlichen, fritischen, periodischen und unregelmäßigen, aftiven ober passiven

Samorrhoiden,

Das lettere bezieht fich auf die Natur jedes Blut-

Bas die Urfachen ber Samorrholden anbelangt, so ift die nachste in ber Anhanfung des Blutes im Pforts gefäße zu suchen.

Der entferntern find gar mancherlei. Berflopfungen ber Leber und anderer Eingeweibe;

Drud auf bas Pfortinftem und hinderniffe bes freien Umlaufs bes Blutes barin; 3. B.

Mangel an Bewegung; ' gewiffe Arten von Arbeiten; enge Beinkleiber; 2c.

alles, was Congestionen bes Blutes im Unterleibe bewirft, wohin nun Migbrauch von Gewürzen, bigiger Getraute, Abführmittel, besouders erhigender, 3. B.

Alloe, Schwefel, Rhabarber 1c. gehören;

alles, was die Rrafte des Unterseibes fehr schwächt, 3, B. Migbranch bliger, fetter Nahrungsmittel, erschlafsfender warmer Getrante; dem Kaffee, Thee, schreibt man in diesem Betracht die hausige Erscheinung des Uesbels in unsern Tagen zu;

Rrantheiten, welche vorhergingen, und das Uebel begründeten, 3. B.

Ruhr, Hartleibigkeit, Aftervorfall, Burmer im Mastdarme.

Ferner begrunden zuweilen die Samorrholden: unmäßiger Beischlaf; Unreinlichkeit beim Stuhlgang; zu langes Sigen und Preffen dabei;

wobei der Mastdarm entbloßt, und den scharfen mephitisichen Dunsten ausgesetzt ist, welche aus dem Abtritte in die Hohe steigen. Hildebrand glaubt, daß oft schon im frühen Kindesalter dadurch der Grund zu diesem Uezbel gelegt wird, daß man sie oft Stunden lang auf dem Studichen sigen läßt.

Wegung anderer Krantheitsstoffe, 3. 3. ber Gicht, bes Rhepmatismus;

anhaltendes Sigen auf warmen weichen Polftern; außerordentliches vieles Reiten;

Unterdructung anderer Ausleerungen,

ungahliger andrer minder haufiger Urfachen nicht ju ge-

Die Anficht, daß Samorrhoiden eine wohlthatige Rrantheit find, welche ju Stahle Beiten allgemein herrfchend war, ift langft verschwunden; nur in fo fern ver-Dienen fie von manchem baran Leibenden gern gefeben zu werben, als er baburch bor einem andern noch gefährlis dern Uebel geschutzt wirb, beffen Stellveitreter fie gleiche fant find. Immer find die Samorrhoiden ein beschwerlis ches, nicht felten ein gefahrliches, und im Durchschnitt. nur bann leicht und grundlich ju beilendes Uebel, wenn fie blos Rolge eines ortlichen Reiges, einer bretichen Congestion find; da, wo sie auf Gicht, Sppochondrie, Blutfpeien, Rervenübel folgten, und wo diefe Uebel nach ih= rem Etfcheinen fcmanden, verdienen fie außerfte Schonung, und burfen faft nie unterbrudt merden, weil bas von fogleich ber Tob erfolgen tonnte, man muß nur bas bin feben, daß fie nicht Daag und Biel überschreiten.

Bo die Hamorrhoiden eine gewiffe Ordnung in ihs rem Berlanf beobachten; wo fie an fich maßig, mit mes nigen Schmerzen, keinem erschöpfenden Blutverlust vers bunden find: können die Kranken dabei alt werden, und übrigens sehr gesund senn.

Im Gegentheile aber, wo der Blutverluft unmäßig, ber Schmerz groß, die Complication mit andern Uebeln vorhanden ift, da find fie gleich jedem andern Blutfluffe: ba hinterlaffen fie leicht Geschwure, Fisteln, Krebs am und im Mastdarme, Abzehrung, Wasserjucht, Kachexien ze.

hieraus wird fich bas leicht ergeben, mas uber Dauer, Berlauf, Ausgang, Prognofis gu fas gen mare.

Die Heilung der hamorrhoiden hat mit der ber Blutanhaufungen, Infarkten, Hopochondrie um so mehr Gleiches, da diese Uebel fast stets mit ihnen komplizirt, voraus gegangen, oder noch jugegen sind. Man wird also an diesen Orten nachsehen, und hier nur noch das spezielle, aus der Natur der Krankheit nach besonders sich ergebende suchen.

Buerft über

### bie fließenden Samorrhoiden.

Bisweilen kann man fürchten, in einen Irrthum zu gerathen, und glauben, das Uebel fen Ruhr oder Les berfluß.

Man muß bann barauf achten, ob bas Blut mit bem Rothe vermischt abgeht, ober ob es auf ber Obers flache berselben zu sehen ift. Im lettern Falle ift es von ben Hamorrhoidalgefaßen ausgeleert.

Einen maßigen brtlichen Blutstuß greift man nicht unmittelbar an. Unzeitige Stopfungen besselben lassen oft die entsetlichsten Folgen, Entzundungen irgend eines Eingeweides, Congestionen nach dem Gehirne, Wahnsun, Raferei, entstehen.

Man greift also nur die entferntern Ursachen, die complizirten Verhaltniffe bes Unterleibes, die Stotzungen, Nutanhaufungen, Kothanhaufungen, Infarkten, nach Maßgabe der dagegen stattsindenden Auzeigen au, und giebt

gelinde Abführmittel von Mittelfalgen, Tamarinden, bas Bienerifche Laxirtrantchen; 2c.

lagt, wo dies nothiger ift, die fo nothigen und nutslichen Bisceralfluftiere mit Lentin nehmen;

verbindet mit ihnen spaterhin gelind startende, ben Lou der Fafer mehrende Mittel, bittere, gewurzhafte; feibft Stahl, China, und dergleichen;

nebfibei werden benn Einreibungen in ben Unterleib, Reiben, Frottiren des Unterleibes, laue Geifenbader, mineralische Baffer jum Baben und Trinfen benutt, wie Carlebad, Bisbaden, Pormont, Driburg, 2c. darbieten, von dem größten Rugen fenn, damit die Quelle des Samorrhoidalfinffes endlich von fetbft verfiegt.

Bo aber freilich ber gluß ubermaßig ift; ba tres ten die bei jedem zu heftigen Blutfluffe stattfindenden Anzeigen ein. Man wird bann gwar ebenfalls immer auch auf die jum Grunde liegenden Urfachen fein Mugens mert richten muffen, jedoch wo man bamit nicht austommt, fie nicht entbectt, nicht auf die Entfernung wegen ber zu heftigen Ausleerung des Blutes marten fann; Da berf man nicht faumen, zu den ortlichen und allge meinen, einen heftigen Blutfluß am ficherften bemmenben Mitteln feine Buflucht zu nehmen.

Bu ben ortlichen gehoren bier

falte Rinftiere von faltem Waffer, von bergleichen. worin Maun aufgeloft ift, von Defotten der Tormentilla, ber Schaafgarbe, ber Roftaftanien = vder Beidenrinde, von rothem Bein, mit Baffer verdunnt.

Stublzapfchen von Schwamm, von Gichenschwamm, Die jedoch nur bei ben Blutungen anzuwenden find, wels che aus den Uftergefagen tommen.

Daffelbe gilt auch wohl von den Leinwand = oder Schwammzylindern, welche mit Bitriol=, mit Maunauf. tofung befeuchtet in ben Daftbarm eingebracht werben. Der Sicherheit wegen wird man wohl thun, wenn man

Digitized by Google

111. 20b.

dergleichen Schwamm oder Leimvandzofinder, Stublzapfschen, mit einem herunterhangenden Faden verfieht, um nicht, wenn sie zufällig hober, als man will, hinauf schlupfen, in Berlegenheit zu kommen.

Ein Darm, leer in ben Mastdarm gebracht, und bann mit taltem Baffer ausgespritt, wird ebenfalls von Bell empfohlen.

Umschläge- von kaltem Wasser auf den Unterleib, von rothem Wein, mit zusammenzichenden Kräutern, ins nerlich die Mittel, wodurch die Heftigkeit des Blutflusses am sichersten gemäßigt wird, 3. B. Mineralfäuren, Hablersches Sauer, werden denn ebenfalls nicht vernachlässigt werden durfen.

Ist die erste Gefahr vorüber, so werden denn Alauns molten, Stahlmittel, starkende, vielleicht noch andere, sehr gewagte, z. B. Brechmittel, wenn sie nur sonst der stattsindenden Ursache angemessen sind, krampfstillende, schweißtreibende, austösende, zc. mit der gehörigen Bes hutsamkeit und Borsicht anzuwenden seyn, um das Uebel gründlich zu heilen, vielleicht, wo died Zweck seyn kannz die Wiederkehr zu verhüten.

Alles fommt bier auf richtige Erkenntnig an.

Brechmittel, Abführmittel, find oft am besten geeigenet, ben Abgang, die Beschwerden ju mindern.

Bei ben' abführenden muß man nur die fanftefien, Dele, Manna und bergleichen aussuchen; die Dele in Emulfionen reichen, mittelft Sidotter, arabischen Gummi, Sprup sie abreiben laffen.

Je geringer die Gefahr ift, je mehr der Blutfiuß fich einem aktiven nabert, je mehr derfelbe gur Gewohnsheit geworden ift, je langer er vielleicht die Stelle eines andern, vor ihm da gemeseneul, nach seinem Erscheinen verschwundenen Leid ens vertritt, besto vorsichtiger und be-

hutsamer muß man mit ber Amwendung ftopfender Mittel feyn, wo fie felbst angezeigt sind, und immex mit den gelindern den Anfang machen.

Was Aberlasse als ein Mittel, diesem Blutfluß ein Ende zu machen, anbelangt; so ist ihr Gebrauch noch beschränkter, als bei andern Blutflussen, weil die Hamors rhoiden noch seizener aktiv, und in so hohem Grade aktiv sind, daß jenes Reizentziehungsmittel angezeigt ware. Einzelne Ausnahmen sinden jedoch allerdings auch statt.

Manchmal lagt fich ein schwachender, Cacherie, alle gemeine Guttraftung, Baffersucht herbeifuhrender Samors thoidalfluß nur badurch tilgen, daß man die Samorrhois balknoten ausrottet.

Durche Meffer, burch Ausschalen namlich.

Bisweilen, wenn so einer sehr hoch sigt, halt es schwer, ihm beizukommen. Der Kranke muß dann suchen, ihn durch Orangen herunter und herauszubringen; man setzt auch wohl einen großen Schröpffopf auf den After, sucht mit dem Finger zu selnem Zwed zu kommen, oder einen Hacken zu gebrauchen. Die Art der Ausrottung ist Gegenstand der Chirurgie. Manchmal, wo viele Knoten sind, muß man die Ausrottung nach und nach versuchen.

# Unterbruckte Samorrhoiden.

Namlich übereilt, ploglich unterdrückte, wovon fich bose Folgen, Congestionen, Entzündungen; Krampfe u. f. f. wahrnehmen laffen.

Es tommt barauf an, ben gewohnten Ausfluß wies .... ber herzustellen.

Dies geschieht burch außere, reizende, bas Blut in bie gewohnten Ranale hinlockende Mittel; wozu

Bitebaber, ermeichende Alpftiere, Stublzapfchen von Ochsengaffe, Seife, Alve, 2c. warme, an ben After gehende Daupfe, warme, frampfwidrige, erweichende Umschläge auf ben Unterleib,

Blutegel, Fußbåder,

gehoren, in fo fern far ben Augenblid gewirft merben foll.

Wo bies weder hinreicht, noch die Umftande so brins gend find, reicht man

Schwefelbluthen, Schwefelmilch, aloetische Purgiermittel, Sadebaum, helleborus,

z. 25.

Rec, Aloës succotr.

Sapon. venet.

Flor. Phur. ana 3ij.

M. F. Pil. gr. ij. c. q. s.

Elix. propr.

Consp. fl. sulph.

D. S. Täglich zweimal 5 bis 10 Stuck zu nehmen,

Ober ein Pulver von Weinsteinfrystallen, Schwefelbluthen, Rhabarber, zu gleichen Theilen, taglich 2 bis 3mal 4 bis 2 Raffeeloffel,

Doch darf bei dergleichen Purgiermitteln, die bei unsern Borfahren Lieblingsmittel waren, immer nicht vergessen werden, daß Neigung zur Entzündung, Bollblutigkeit, Congestion in den Abdominalgefaßen hier Borsicht erfordern.

Do Krampfe mit einer Unterdruckung des Samors rhoidalfluffes in Berbindung fieben, als Urfache, voer als

Folge, was nicht immer genau erkannt werden kamp, weil nicht felten die Folge Ursache neuer Folgen ist; da find die dagegen dienenden Mittel, Opium, Castoreum, Baldrian, Umschläge zc. angezeigt. Die erstern lassey sich in Klystieren und in andern Formen anwenden. Zu Umschlägen empfiehlt sich da vornehmlich die Hb. Hyoscyami mit Farin. Sam. lin. Auch Einreibungen von der flüchtigen Salbe mit Opium, von Altheesalbe mit Opium, von dem Ol. Hyoscyami infuso werden mit oder ohne dergleichen Umschläge angewendet werden konnen. Borzänglich aber warme Baber mit Seife, Chamillenblumen, und dergleichen.

Bei unterbrudten Samorrhoiden, wo die Folgen bringender Sulfe beischen, und die Wiederherstellung des Fluffed gar nicht gelingen will, muffen Aberlaffe, oder andere Blutausleerungen am ersten statt finden, topische naturlicherweise am liebsten am After mittelft Blutegel.

Einige Mittel, wodurch bie Hamorrhoiden in chronischen Fallen, vornehmlich nach den Berficherungen ihret Erfinder, hergestellt werden, find:

Fothergille Pillen, bestehend aus:

Rec. Mass. Pilul. Ruf. gr. 1v.

Calomel, opt. gr. j.

M. D. S. Fruh und Abends eine folche Dofis.

Ferner die Gaubinesichen; aus:

Rec. Gumm. ammon. 3ij.

Aloës succots.

Limat. mart. ana 3j.

Syr. bals. q. s. ut F. Pil.

Pond. gr. iij. Consp. P. lycos.

D. S. Abende 2 bis 4,, und Morgens 2 Stud

bestehend, welche auch Bogel in Rostock empfiehlt.

Nicht selten bahnt sich bas Blut, mittelft ber Bers bindung, welche die Hamorrholdalgefaße bes Mastbarms mit benen ber Harnblase, ber Gebarmutter, haben, burch biese einen Ausweg, und wir können so leicht

Blasenhamorrhoiden, Gebarmutterhamorrhoiden baben.

Die Natur biefes Ausstuffes laßt sich burch ben Zussammenhang aller Umftande nicht leicht verkennen; eher noch, wenn dergleichen Samorrhoiden blind sind: bann erregen sie nicht selten die empfindlichsten Schmerzen, die heftigsten Krampfe der Blase, Strangurie zc. Auch entsstehn wohl daraus schlimme Geschwure, Krebs der Gebarmutter.

Die Behandlung selbst ift ber ber andern gleich. Rur die ortliche Beschaffenheit ber Blase, ber Gebarmuteter macht noch einige besondere Erleichterungsmittel moglich und nothig.

3. B. bei ber Gebarmutter, Ginfpritungen, bliger, erweichender, fuhlender, jufammenziehender Art.

Einspritzungen von Del, von warmer Milch in bie Sarnblase.

Erweichende Umschläge auf die Blasengegend von Hb. Hyoscyami, ober Leinsaamenmehl mit Opium; eine Blase mit warmer Milch angefüllt ic.

Innerlich find bei Blasenhamorrhoiden viel erweis chende Getranke, Emulsionen mit Kampher, mit Salpes ter, oder auch im Gegentheil, wo es darauf ankommt, dem großen Grad der Schwäche, dem zu heftigen Bluts fluß zu steuern, die Wiederkehr zu verhindern, gelindstaktende, urintreibende, d. h. die Thatigkeit der Harns werkzeuge mehrende, anzuwenden.

In bergleichen Sallen werben benn auch fublenbe,

zusammenziehende Umschläge von Alaumanflosung, Torzmentillabtochung, und bergleichen angezeigt senn.

Blinde Blasenhamorrhoiden muß man dadurch zu heilen bemuht senn, daß man sich bemuht, den gewöhnstichen Hamorrhoidalfluß zu bewirken.

Man macht in dieser Absicht nach Quarin falte Umschläge auf die Geburtstheile, mahrend man ein Qualmsbad an den After gehn laßt; oder warme Umschläge auf diesen macht.

Bieles kommt dabei darauf an, ob vorher schon die gewohnlichen hamorrhoiden da waren und wegblieben, indem die Blasenhamorrhoiden eintraten.

Ueberhaupt entscheidet über Heilbarkeit, Rudsfall, Heftigkeit, Dauer, 2c. der Blasenhamorrhois den gar sehr das Alter des Kranken, und die vorherges gangenen Umstände. Wo die Geschlechtstheile durch Beisschlaf 2c. sehr geschwächt waren, da ist im Durchschnitt das Uebel außerst hartnäckig und beschwerlich.

Manchmal muffen Blutegel zur Entleerung ber firozzenden Gefäße angewendet werden, um die Schmerzen zu mindern, die harnabsonderung minder beschwerlich zu machen.

Oft muß für die lettere der Katheter angewandt werden, wozu man aber durchaus einen elastischen anzumenden hat, um sowohl einen dem engen Durchmesser der Harnröhre und des Blasenhalses angemessenen zu haben, als auch denselben ohne große Muhe hineinbringen zu können.

Blafenhamorrhoiden werden manchmal mit Bluts barnen verwechselt.

Man verwahrt sich vor diesem Frethum baburch, bag man weiß, bort gebe bas Blut rein und unvers mischt, bier aber mit bem Urin zuglich ab.

#### Rue abd noch ein paar Borbe von ben

## Shleim hamorrhoiden.

Entweder sondern die ungahligen Schleimdrufen bes Mastdarms ihn ab, oder er quillt auch wohl unmittelbar aus den Hamorrhoidalknoten.

Richt seiten ift der Schleim übel gefarbt, mehr wafferig, jah in andern gallen, auch wohl auf eine gang eigne Art fiinkend.

Manchmal wechseln sie mit den blutigen Samorrhoiden, manchmal gehn sie dem Blutsluffe vorher, manchmal beschließen sie denselben, manchmal aber sind sie auch ganz für sich bestehend, und dann vertreten sie gleichsam die Stelle der blinden Hämorrhoiden.

, Bisweilen find fie fehr komplizirt, mit gichtischer, rhevmatischer Disposition verbunden.

Die Auspreffung bes Schleims erfolgt vornehmlich beim Stuhlgang.

Ueber Behandlung, Folgen, Daner, und bergleichen kann hier alles gelten, mas bei den hämorrhoiden übershaupt mitgetheilt ist. Die Gefahr ist dabei nicht gerins ger, im Gegentheil oft darum größer, weil die im Unsterleibe zum Grunde liegenden Stockungen eingewurzelter, die Neigung zu Cacherien bedeutender, die Entmischung der Safte größer ist.

Schleimige Blasenhamorrhoiden find oft mit bem Tripper zu verwechseln. Zumal weil auch oft Excoriation der Borhaut statt findet, heftiges Brennen beim Urinlassen sich einstellt.

Man erkennt gewöhnlich das Uebel nur baran, daß ber Abgang in ungewöhnlich großer Menge beobachtet wird, daß er vornehmlich mahrend und uach ben schmerz-haften Blasenkrampfen erfolgt, und zwar entweder mit bem Urin, oder gleich nach bemselben, wenn er so zah

ist, daß er sich bamit nicht mischen kann. Leicht gesellen sich ju den Blasenhamorrhoiden dieser Art andere Zufalle, Harnstrenge, Harnverhaltung, Entzündung, Eiterung in der Harnblase; alles das, die Schmerzen, die große Ausleerung von Schleim, und die etwa vorhandene kachektissiche Beschaffenheit des Kranken, die Schlaslosigkeit kann ihn leicht dem Tode überliefern.

Ueberhaupt werden jungere Personen' nicht leicht von diesem Uebel heimgesucht, besto eher aber alte Gunder.

Solche Blasenhamorrhoiden werden auch manchmal mit Blasensteinen, weil der Reiz dieser auch starte Absonderung von Schleim, Rrampfe, erregt, mit Blassenkaarrhen verwechselt.

Bum Gluck laßt sich fast stets nur nach ben Bors schriften ber allgemeinen Therapie handeln, und eine Bers wechselung schadet also um so weniger, da endlich die Zeit, die Bergleichung aller Umftande boch Aufklarung giebt.

Endlich auch noch von ben

blinben . Bamorrhoiben.

In Absicht auf die wesentliche innere Behandlung wird sich nicht viel sagen laffen, das nicht schon aus der allgemeinen Uebersicht der entferntern Ursache, der Fehler und Stockungen des Blutes im Unterleibe bergeleitet wers ben kounte.

Manchmal wird es 3weck fenn, fie in fließende zu verwandeln, wo namlich dieser Justand vorher statt gefunden, und zum großen Nachtheit des Kranken aufgeshört hatte. Wie hier zu versahren ist, giebt das über unterdrückte, über Blasenhamorrhoiden zc. mitzgetheilte an.

In den allermeisten Fallen wird man aber nur darauf sehen muffen, den Uebergang der blinden in fliefende Samerrhoiden dadurch zu verhuten, daß man die Behler im Unterleibe, Die entferntern in Schwache, Les benbart, 2c. gegrundeten Arfachen fortichafft.

Fast in allen endlich wird man barauf benten, ben Backen und Anoten, ic. die sie bilden, und die ein febr schmerzhaftes briliches Uebel bilden, zu begegnen, fie wegzuschaffen.

Im Anfange laffen fich folde Venenanschwellungen oft zertheilen durch

Bahungen mit faltem Baffer;

kleine Einsprigungen desselben nach ber Leibesoffsung, wo man mit Bahungen nicht dazu kann; burch Umschläge von Goulardschem Wasser;

burch die Bellsche Salbe aus zwei Theilen Schweinefett, und einem Theile Gallapfelpulver; burch die weiße Kamphersalbe;

durch Auflosung eines Lothes Borax in zwei Loth Baffer;

bird Quarins Cataplasma von Semmelfrumen, welche mit halb so viel suß=sauertichen Aepfeln in Waster gekocht find, und bem man benn 15 bis 20 Tropfen Bleiertrakt zumischte.

Solche gelind zusammenziehende Mittel find indeffen nicht immer, meist nur da anzuwenden, wo der Schmerz nicht groß ist.

In diesem Falle blenen mehr schleimige, ölige, in Bestalt von Salben, Umschlägen, Dampfen, Babungen angewandt; Abkochungen von Mohnkopfen mit Milch, beegleichen von Cicuta, Bilsenkraut, ferner Leine, Manille, Giere, Momordicaol, Umschläge von Leinsqumen, von Altheswurzel, Bilsenkraut zc.

Manchmal wirkt dies, manchmal jenes Mittel besefer, wovon sich kehnesweges eine bestimmte Ursache auf-finden läßt.

Pergeffen barf. man auch nicht, bas folde erweis

chende, schleimige, ölige Mittel keinesweges lange und langer, als hochst notibig ist, angewendet werden durfen. Je mehr sie erschlassen, besto größern Andrang von Blut veranlassen sie, besto mehr arbeiten sie daher dem eigent, lichen Zweck, der Wegschaffung des ganzen Justandes entgegen.

Eine hauptanwendung verdienen dabei folche Mittel, wodurch die Leibesoffnung leicht und schmerzenlos wird. Denn eben bei der Deffnung, wenn der Abgang hart, und mit vielem Drangen begleitet ift, sind die Schmerzen am empfindlichsten.

Lavements laffen fich nur ba für diefen 3med ans wenden, wo die angeschwollenen Benen keine hinderniffe in den Weg legen.

Außerbem muß man zu leichten Abfahrmitteln feine Buflucht nehmen, zur Schwefelmilch 33-3j. mit Waffer, mit einer Emulfion, mit Weinsteinrahmauflofung.

Silde brand empfiehlt vornehmlich ben Tart. jartarisatus taglich 2 bis 3 mal ein Quentchen mit einem bittern auflosenden Extraft, dem taraxacum, millefolium.

Manchmal sagen vornehmlich flige Emulsionen zu, obschon an sich in ber lange ber Magen bavon leidet, und felbst die Deffnung barnach, wenn man sie aussetzt, oft hartnackiger, beschwerlicher wird.

Dagegen muffen eigentliche Abführmittel forgfältig, wo nicht eine offenbare Auzeige ba ift, vermieden werden, ba fie sonst nur ein schmerzhaftes Drangen im After veranlassen, die Anoten, Zaden hervortreiben, und wohl gar in Entzundungszustand versetzen.

Wo bieser eintritt, sucht man ihn burch die benanne ten kuhlenden ober erweichenden Umschläge nach Maggabe ber Anzeige ex juvantibus et nocentibus, durch Blutegel, welche in ber Rabe ber Knoten, nicht aber an Dieselben angesetzt werden, durch Ginschnitte mit einer Lanzette zu begegnen.

Ueberhaupt ift das Ausschneiden, Ausschaften, Deff= nen, oft das befte Mittel, Absceffen, Brand, Giterung, Berbickungen, Berhartungen vorzubeugen, abzuhelfen.

Eine sehr zahlreiche Rlaffe von Mutfiffen find bie aus der Gebarmutter, wohin nicht allein zu ftarke monatliche und Rindbetterinnenreinigung, sons bern auch der eigentliche widernaturliche Abgang von Blut aus der Gebarmutter gehört.

Eigentlich hatten wir also zwei Arten von bergleischen, namlich

- 1) naturliche, in der Organisation des Weibes begründete, aber zu starke, zu frühzeitige und zu lange anhaltende;
- 2) widernaturliche, wie man fie meiftentheils in der Schwangerschaft, jedoch auch nicht selten bei Madchen, bei nicht schwangern Frauen beobachtet.

Mogen die erstern den Anfang machen, und unter ihnen zuerst

bie zu starke monatliche Reinigung fieben.

Man konnte fie wieber eintheilen in

- a) zu frühe,
- b) über die gewöhnliche Lebenszeit dauernbe,
- c) an fich zu heftige, zu ftarte,
- d) zu haufig wiederkehrende.

Bas an fich zu ftarte, zu fruhe, zu fpate Reinis gung ift, laßt fich felten bestimmen. In ben allermeiften

Fallen können wir es nur aus ben Folgen, aus den vors hergegangenen Umständen, Ursachen, aus den dabei obwaltenden Symptomen schrießen. Lebensätt, Temperament, Klima, individuelle Organisation machen hier gar bedeutende Verschiedenheiten. In Asiens heißen Zonen, in denen Afrika's, selbst bei manchen Pationen am Nords pol, ist das achte, neunte Jahr schon der Anfang der Menstrugtion, im südlichen und westlichen Europa das dreizehnte, vierzehnte, bei uns gewöhnlich das fünfzehnte bis achtzehnte. Je früher sie anfängt, desto früher eus digt sie anch und umgekehrt.

"Sie ist zu haufig," fagt hofmann, "wenn fie eine große Schwachheit zurud laßt, wenn baraus eine Unordnung in den andern Berrichtungen, ein Efel, Unsreinigkeiten, ein Aufblaben des Magens, eine schlechte Gesichtsfarbe, ein schwacher Puls, ein unruhiger und exemudender Schlaf entstehen."

Diese Folgen werden, ba wo sie wirklich zu frube erscheint, es gar balb anzeigen.

Entfraftung, Abzehrung, weißer Fluß, Racherie, Baffersucht, 2c. drohen nur gar gu bald dem Leben ein Ende zu machen.

Wo es noch nicht so weit gebiehen ift, werden bie Lebensart, die aufgefundenen Ursachen vollends Licht schaffen.

Mit der zu spat noch fortbauernden Reinigung vern halt es fich eben so.

Bei vollsaftigen Personen, ba, mo fie spat eingetres ten war, dauert fie oft über die gewöhnliche Zeit fort, ohne daß man sagen konnte, sie sen krankhaft.

Wo man bagegen vffenbar Folgen ber genannten Art bevbachtet, wo man fieht, bag bie Rrafte weichen, wo fich Schmerzen im Unterleibe bazu gefellen, ba kann man gewöhnlich auf Fehter bes Unterleibes foließen.

Biomeilen ift benn aber auch ein folder spater Monathfluß nur eine Anomalie bes hamorrhoidalflusses, ber außerdem statt gefunden haben wurde. Die forgfaltige Bergleichung aller Umstande muß darüber das nothwendige Licht geben.

Um schwierigsten lagt es fich bestimmen, was gu farte Reinigung ift?

hier tonnen fast stets nur die Symptome ber Schwade, die dabei ftatt findet, Erschopfung, Blaffe, Ralte, und was sonst einen Blutfluß zu charakterifiren pflegt, Licht geben.

Die zu haufige Reinigung läßt fich im Durch-

Die Ursachen bieser Anomalien find zuerst alle biejes nigen, welche auch andern Blutfluffen gemein find.

Dann kommen diejenigen in Betracht, welche vornehme lich auf die Geschlechtstheile einwirken, und wogu nun

alle wollustigen physischen Reize, zu vieler Beischlaf, Onanie, übermäßiges Tanzen; alle bergleichen moralischen Reize; Mißbrauch von Fenerkifen; treibende Arzneien, drastische Purganzen; Mißbrauch von warmen Fußbabern; organische Fehler ber Gebarmutter; Schwächung berselben durch häufiges Kindbette, Abortiren 2c.

gehören.

Ein Schriftsteller sagt, je aufgeklarter die Zeiten werden, besto früher werden die Madchen reif, und ba die Reife. berselben in diesem Ausstusse besteht, so ift es kein Bunder, wenn die Superkultur zu frühe monatliche Reinigung jest haufiger, als sonft, beobachten läßt.

Die Behandlung aller diefer Fehler unterscheidet fich im Wefentlichen nicht von andern Blutfluffen.

Wo die Gefahr dringend ist, tritt eine Anzeige zur palliativen Kur, wie bei jedem ein, und übrigens muß man dann durch Entfernung der entferntern Ursaschen, durch geanderte Lebensart, Vermeidung aller örtlischen Reize, oder solcher, die das Blut in heftiger Baltung erhalten, der Fortdaner, der Wiederkehr vorzubens gen suchen.

Was die palliative Rur anbelangt, die bei bringender Gefahr nicht übergangen werden barf, so gehören vornehmlich

Rube, horizonsale Lage des Körpers; Bermeidung aller heißer Getranke; Vermeidung aller: festen Aleidungsstücke; besonders der Rviebanden, der Schuarbrufte, der Rocke, die den Unterleib beengen.

Bu ben eigentlichen Arzueien muffen bier blejenigen gemahlt werben, welche sowohl bem Grade bes liebels, als bem Charafter befielben angemeffen find.

Man kann hier durch plogliche Unterdruckung leicht eben fo viel Rachtheil stiften, ale die Arautheit felbst zu veraulaffen broht.

Wenn also nicht zu leugnen ist, daß talte Umschläge über die Schaamtheile; bergleichen Einsprizungen; Einsprizungen von Alaunaustosung; Vitriolaustosung; Witriolaustosung; Ubkochungen von Tormentilla, von Campeschenholz, Essig; Jylinder mit dergleichen Feuchtigkeiten getränkt; als topische Wittel;

und

die Mineralfauren; die Zimmttinktur; Ovium;

perfüßte Gauren:

Defotte von Pomerangen, Simaruba, Campe fchenholz, China zc.

Mannmolfen oder Mann ju gr. ij. - gr. viti. in Pulver, Tropfen ic.

## Plent reicht:

Rec. Aq. menth. pip. \(\frac{3}{2}\)j.

Tinct. cinnam. \(\frac{3}{2}\)j.

Alum. erud. \(\frac{9}{2}\)j.

M. Sole. D. 9. Anfange aller Stunden einen Efloffel, und bann aller zwei Stunden 3 Efloffel.

dle innerliche Mittel von entschiedenem Rugen in heftigen afthenischen Blutfluffen der Art sind; so ift doch auch als gewiß zu behaupten, daß in andern Fallen, wo sthenischer Charakter ift, kuhlende Mittel gereicht werden mussen, daß in afthenischen, wo nur geringer Grad ift, schon Ruhe, und Bermeidung neuer Schadlich= keiten hinreicht.

Die Bimmttinktur paßt vornehmlich bei großer Erschopfung, und erlangte burch van Swieten einen ausgezeichneten Ruf. Er gab fie in folgender Form:

Rec. Aq. menth.
— meliss. ana Ziij.
Tinct, cinnam. 33.
Lapid. haemat. Aij.

# Syr. melles. 35.

# M. D. S. Alle Biertelftunden 3 Efloffel.

Plent und viele andere benutten fie gleichermaßen mit vielem Augen. Oft wurden die heftigsten Blutfturge in wenig Minuten, in einer halben Stande gefifft. Der Berfaffer giebt gewihnlich bei ju ftartem monatlichen Abgang

Rec. Tinct, cinnam.

Acid. Haller. and 34.

Land. liq. 8. 3ij.

M. D. S. Aller 2 Stunden 20 bis 25 Tropfen.

3a andern Fallen, wo hoftiges Schnelben in ber Gebarmutter, Krampfe in derfelben zugegen waren, reichte er mit ungemeinem Bortheil gewöhnlich:

Rec. Eliz. seid. Hall. 33.

Rse. Castor. Zij.

Laud. liq. S. 3j.

M. D. S. Aller 2 Stunden 20 bis 25 Tropfen.

Wo die Zimmttinktwe in Fallen gegeben wird, wels che von einem sehr geringen asthenischen Charakter bezeiche net find, ober wo man gar einen Miggriff beging, und sie gegen einen sthenischen verordnete, so kann man ents setzlichen Nachtheil verursachen. Der berühmte Gehler b. a. in Leipzig hatte bavon oft die auffallendsten Beis spiele gesehen, da sier die Zimmttinktur nicht seken von den Hebaumen in allen Fallen ohne alle Behatsamkeit gereicht wurde.

Am behutsanften muß man mit ber Darreichung folder heftig reizenden Mittel de senn, wo organische Fehler bes Uterus, Polypen, Geschwure, und dergleichen die Ursachen find, hier facunt alles darauf an, eine

III. Bd,

folche Ursache zu entfernen, und wenn man bies kann, belfen alle flüchtige Reizmittel nur wenig. Um ersten läßt sich noch etwas vom anhaltenden Gebrauch der China, Simaruba, und dergleichen erwerten. Sie erhalten wemigsens die Krafte, und gestatten Zeit, die nothigen Beridgent dur Austratung das Polypen, zur Heilung wines Geschwurs, in so fern sie migsich if, zu machen.

Manchmal ist die Heilung eines zu starken, zu anhaltenden, zu oft wiederkehrenden Monatskusses schon darum nicht dauerhaft zu bewerkstelligen, weil die Kranke in ihren Ausschweifungen, ihren Berghügungen (z. B. dem Tanze), im Genusse alles dessen, was die extliche Schwache unterhalt, weder Ziel noch Maaß kennt, und also das immer wieder zersweet, was etwa vom Auste gut gemacht wird.

Ein anderer naturlicher Blutfluß aus ber Gebarmuts ter, ber aber frankhaft burch Dauer und Menge bes Abs gangs werben kunn, if

bie zu heftige Rinbbesterimenveinigung.

Auch hier muß bas, was fie bazu ftempelt, aus ben Umftanden, ber Conftitution; aus ben Symptomen ber borgehu; aus ben Ursachen, bie babei vorher gingen ze.

Die Dauer des Mbgangs ift von 2 bis 21 Tagen; die Mange elfo gar nicht bestimmt.

Wo Erschöpfung ber Krafte, Ohnmacht, Krampfe, Budungen statt finden, wo in ber That selbst jene. Langsste Dauer überschritten wird, wo vollends Ursachen statt fanden, die so eine Folge haben konnten, kann übet die Ratur eines sulchen Albganga kein Zweifel sepu.

Bu ben befondenn Urfachen gu heftiger Einbbettes minnenreinigung gehören

gewaltfame Entbinbung, befonders

gewaltsame Lofung ber Rachgeburt.

Fehler im Aterus, wodurch bie Jusammenziehung beffelben verhindert wird, und wohin besonders Werhars tungen in einem Theile gerechnet werden tonnen;

jurudgebliebene Nachgeburt im Gangen ober einem Theile nach.

große Schwäche bes gangen Rorpers und bes Gebars mutterspftems insbesonbere;

Migbrauch reizender Getrante, Gewurze, und gu beißer Speisen und Getrante.

Datnach richtet sich benn zuerst die Behandlung. Wo eine solche Ursache entdeckt, entfernt werden kann, muß es ungesamnt geschehen. Besonders muß der Justand der Geburtstheile sürgfältig vorher untersucht werden, um, wenn sich in den Geburtstheilen irgend etwas Fremdsartiges, Rest von der Nachgeburt, ein Polype, Verhäre tung sindet, dies entweder zu entsernen, oder doch in seis ner Diagnose richtig zu seyn, die Prognosis darnach stels sen, und über den dann leicht möglichen unglücklichen Ausgausg, die vergebliche Anwendung der besten Arzneien, nicht in Erstaunen zu gerathen.

Was die Mittel anbelangt, die hier die wirkfams fien find, so ift über fie nichts zu sagen, was nicht über die gegen den zu frakten monatlichen Fluß mitgestheilt ware.

Aber ihre Unmendung erfordert dieselbe Behutfame teit, ja noch größere, ale bei dem vorigen gluffe. Stete muß mit ben gelindern Mitteln afigefangen werben.

Die eigene, meift zur bireften Schwache fich hinnelgenbe Disposition ber Bochnerin laft unt gar zu leicht bei schneller, ploglicher Unterbruckung, Darmentzundung, Ges hirneutzundung, ober abuliche Folgen eutstehn.

Co tommen wir zu ber britten Mirt, gn ben eigents

# Mutterblutfturgen;

wortenter man in biesem engern Sinne bes Wortes solche versteht, welche keinen Zusammenhang mit dem Monastischen, oder ber Kindbetterinneureinigung haben.

Diese Blutfluffe and ber Schwangerschaft find allere bings die gewöhnlichsten, und die gewöhnlichste Zeit, wo man fie beobachtet, ist die

# Schwangerschaft

Bur muß man einen während ber ersten Monate Dersetben odwaltenden monatlichen Abgang nicht damit verwechseln.

Die michfte Ursache eines folden Blutfluffes ift bonn gemobnlich in ber Trennung bes Mutierkuchens von der Gebarmutter zu suchen, die entweder im Ganzen, ober in einem einzelnen Theile besselben flatt findet. Der Muttermund ift dann offen:

Indeffen findet man auch dismeilen, daß der Albs gang aus der Scheide, aus dem Mutterhalfe fommer, und dann ift die Sache freilich weber so gefährlich, noch so bedeutend; oft find sie dann gleichsam Stellverireter des Monatlichen bei sthenischer Diathese, oft in Infartren, Samorrhoidelasseiten, gustrischen Reigeneze, begründet.

Bes die enftenn anbelangt, so toumen dazu nicht allein mancherlei gewaltsame Erschütterungen, beftige Bewegungen des Körpers und Geistes, die Veranlaffung gesben, sondern es ift auch aft eine eigene Disposition des Gebarmutterspstems da, so, daß sie in jeder folgenden Schwangerschaft um dieselbe Zeit wiederkommen, wenn auch jede Bewegung verhütet wird.

Je fpater ein folder Blutfluß eintritt, befto ge-fährlicher ift er.

In je größerm Maaße bas Blut abgeft, befte ges fahrlicher ift er bann ebenfalls.

Meistentheils ift die heilung eines felden Birtflusfes Sache des, die Entbindungellunß betreibenden Bunds erztes, in wie fern auch in der That schnelle Entbindung da, wo der Blutfluß sich in den letzen Monaten einstellt, nicht selten das einzige Mittel ist, wodurch sich noch das Leben retten läßt. Wenn ein Theil des Mutterkuchens sich trennte, wie soll Stillung des Blutflusses anders moglich seyn, als durch Trennung des übrigen, um der Gebarmutter Gelegenheit zu geben, sich zusammen zu ziehn? Der ganze Streit, den man daher über Tampons, über Einspritzungen von Essig zc. in solchen Fällen erhoben hat, wird also hier nicht von neuem berichtigt werden dürfen.

Was Blutstürze aus der Gebarmutter bei nicht Schwangern betrifft (in so fern sie nicht schon unter dem Monatlichen oder den Lochien enthalten sind), so bepbachzet man sie zwar nicht allzu häusig, aber nichts bestowerniger schützt doch weder ein junges noch ein sehr hohes Alter davor, und man sahe schon eben so gut noch nicht mannbare Mädchen, als Weiber, deren Monatliches längst versiegt war, davon überfallen werden.

Urfachen eines folden Blutfluffes find bann, außer

ben allgemeinen, außer benen, bie in hoftige Reinigumy

Robe Berletung ber Bengungstheile , burch

übertriebenen Beischlaf, Manustupration, Nothzüchtigung,

und bergleichen.

Polypens.

Geschwure in ber Gebarmutter sc.

Die Behandlung her benn auch keine besondern Gis genheiten. Sie richtet sich nach dem Charafter der Unsfachen, der Heftigkeit, der Dauer. Die Mittel selbst sind immer dieselben, die oben statt fanden. Bisweisen trifft es sich auch, daß man nicht unterscheiden kann, ob ein solcher Blutsluß nur verlängerte, übermäßige Mensstruation ist. So sah Fleischer in Fulda die letztere 6 Wochen hintereinander fortdauern.

क्रमानुम्के क्षेत्रसम्बद्धाः अनुस्कृतिक क्षेत्रस्य कृति । व तत्र विदेशिक्षेत्रे वेदायः इ.स. १९६३ - क्षेत्रसम्बद्धाः अनुस्कृतिक स्वयत् । व तत्र व व्यवस्थाने । व सम्बद्धाः

Der Charafter ber zweiten Ordnung fon Frankheiten bes Gefäßinftems besteht barin, baß sig Mutstuß, ber nach den Gesetzen bes Organismus statt finden soll, mam achte im die geringer Wenge beobachtet wird.

Wir haben nur zwei im Diganismus begrundete bimfiffe, umabin nife auff gur zwei bierber gehörige Rrantheiten, namlich:

id: 1949 bas nicht erschemeine Posattiche?

Bas die erftere anbelangt, fo ift fie entweder ans

Unter ber Musbleibenben verfieht man ben Fall, wo fie fich in dem gewohnlichen, fur die Reife bes weibe lichen Organismus angenommenen Alter nicht zeigt.

Jud hier if also dia Reaptheit Anfangs nur relativ, gu bestimmen. Alima, Temperament, individuelle Bez schaffenheit des Organiamus begründen hier manche Versichiedenheiten, und das Ausbleiben des Monatliechen kann nur erst da als Arankheit betrachtet werz den, mo in der That Folgen erscheinen, Symptome beobsechtet werden, die man bei genauerer Prüfung nicht anz ders, als aus diesem Mangel ableiten kann.

Die fich fiete mohl befanden, fogar mehrere Rinder ges bahren.

Wo inbessen bas Monatliche über die gewöhnliche Beit zu erscheinen verweilt, und ber Organismus nicht so beschaffen ist, bag biese Ausnahme ohne Storung seines

Wohlbefindend flatt finden kann: da ertent man diefen Bustand gewöhnlich an folgenden Infallen, die meistenstheils zu einer bestimmten Periode zurud tehren, und badurch die Quelle, aus der sie herstießen, um so siechener verrathen.

Acopfichmerzen,

Schwindel,

Schwere in ben Gliebern, Befonders in ben Lens ben, Schenfeln, ab bar ben ben beit geften

Anfchwellen ber Brufte, welche benn oft und

Bollheit , Anfgetriebenheit , barte bes Unterleibes.

Drangen nach bem After, ben Geburtecheilen, in welchen benn auch nicht felten ein Abfinf weißen Schleis mes, eine Art weißen Fluffes, ber fich oft davon nicht unterscheiben laft, beobachtet wirb.

Mit jedesmaliger, periodischer Wiedertebe nehmen biese Zufälle izu, wenn nicht bas Monatliche erscheint, wo sie denn ganz oder größtentheils aufhören, ja sie wers den nun endlich zu einer oft in Absicht ihrer Ursache nun nicht immer leicht zu entrathselnden Krantheit; zur Lunzgensucht, Blutspeien, Schlagsluß, Episepsie, Wahnsun, Magentrampsen, Bleichsucht, Wassersucht zc. Wird der Arantheit consulirt, so ist dem Bie Kette von Ursachen und Wirkungen so verschlungen, daß es ihm nicht immer gelingt, sie aufzulösen, oder wer wigstens, od er richtig Glied au Glied gereiht habe, durch einen glücklichen Ansgang zu bestätigen.

Das Ansbleiben bes Monattichen ift feine fehr feltem Arantheit, und tann aus fehr vielerlei Urfachen entflehn.

. Es tonnen diefelben

medanifche Binberniffe

Éve.

Polippen, Geschwalfte, und manche andere.

Die erfte Untersuchung nunft alfo barauf binausgehn, um buich die Operation oft in einem Augenblick bas lief bel zu heilen. Es ift nichts gang felgenes, bag oft bie bebenklichsten Zufälle, hektisches Fieber ze. nur baram ba waren, weit burch sothe hinderniffe das Blut am Abe fluffe verhindert ward, in Fautnif überging n. f. fi

Eine zweite Rlaffe von Urfachen ift allgemeine Schwäche und Mangel an Reizbarkeit.

Diefer Fall ist indeffen in der Behandlung ber tige

Botausgesetz, baß bier birette Schwache jum Grunde liegt, so kommt es darauf an, ben Grad berfels ben nach Möglichkeit zu bestimmten, um fo in der Wahl ber Mittel geleitet zu werden; ferner die etwa schon ergengten Folgen zu berücksichtigen, und so auch badurch bie schicklichften Mittel auffinden zu konnen.

Richt fellen find Berftopfungen im Unterleibe, Infartten, Magen-, Berbanungsfehler jugegen.

Auflosende Mittel, wie man fie nennt, muffen dann mit reizenden, ftarkenden, verbunden, gewechfelt werdenz Flüchtige Reize allein konnen eben so wenig allein, als blos tonische von Nugen seyn, sie mussen zu wechselseitis ger Unterstützung angewandt werden.

Bornefmild haben sich empfohlen Stahlmittel, Fars berrothe, einige sogenaunte Treibenbe, b. h. woht ben Kreiblauf mehrende Mittel, welche, jur rechten Zeit gesgeben, naturlich eine diesen Ausstuß befordernde Wirkung haben werden.

Die Sarberreithe murbe burch Erang Some ale eines ber ficherften und fiertfien Ummenagogeniffer ger

fühmt. "Et Alf die Radia Fide iiner inktinklik halben Duentehen ünfangen, und bis auf zwei Drachinen fleigeit; welche täglich viermal genonneit würden, dine daß der Wagen dauden beschwerte nunden. Das durflachetische Justigev der filchen Kranken oft den Wehranch des Dann passich ein klieben der Gehranch des Dann passichen Freicht zum wird man fib denn stere den 19 Persied benrufeits, er damit 14, und innust wiger schride Wirstung priferen denn denn brittan und zwisfen Augusbes Beit der Verter der Werten der Gehren der war sie nie zu berbachten. Je alter die Wertschap, wieden, des Colleges die der das Wittel zu wieden, der das

Auffallende Beranderungen im Pulfe, Stockungen in

Eisenmittel find fete im vorzüglichften Gebranch ge-

Denselben zu heftigen Fluß zu maßigen, den ch here, vorbringen foll und kann. Jedoch es erklärt sich dies aus der Wirtung, die es auf die Gefaße außert. Es vennehmt die Thatigfeit berselben. Wo die Sewalt der Blutmasse die Kraft ber Fasern übersteigt, und so einen Blutsluß erzeugt, da muß das Eisen einen solchen hemmen; wo kied nicht ist, wo der Blutsluß wegen geringer Thatigskit der Gefäße nicht zum Vorschen kommt, wird es ihn kefordern.

Belche Effenmittel man giebt, in welcher Ber-

Dornehmlich empfehlen sich Eisenbaber, Mineralquelsten von deffen Inhalt, Phrmont, Driburg, und wo dies der Zustand, bas Berhaltnis der Kranken nicht erlaubt, die Tinet. mart. muriat., wo Fehler, Stockungen im Unsterleibe find, Berbindungen des Eisens mit auflösenden, bas Befasspikien wizenden Mittel, oder ba, no es ing an Beatigtett zu fehlen fehelut antit mehr flucktigen Mitteln?

Man fiet fiche wiel rechmitch kedeunteffinsquinenseigener In. 3. Britis Kampffichen belsquischen Pillenz eust

Rec. Gumm. as. foet.

n, va 👐 galbe 💝 🤌 🚈

Extr. myrrh. aquod ana Sign

Vitr. mart. 3j.

19.17

Ess. C. Auranti d. s.

ut. f. pil. gr. ij. 🔯

Consp. P. alycopici. 2 .-

D. S. Laglich 2 bis 3 unil 12 bis 20 Stud.

Ober einen Stahlwein von Chinni, 3immts, Winsterscher Rinde und Eisenfelle, ind ZB. mit einer Bonsteille Rheinwein in gelinder Warme einen Tag lang die gerirt, worauf es benn taglich zu 3 bis 4 Effeffel gesnommen wird.

Wenn mit alle bem nichts ausgerichtet wird, bann empfehlen sich

Schröpftopfe, an die inneue Seite ber Schenkel ap-

bas Tourniquet auf die Schenkelarterie 30 me, berfelbe, ber die Farberrothe fb empfahl, stellte Berfucht barüber an, sah aber selten Birkung davon.

Elektrizität, Galvanismus; man muß fie auf Areuz, Schoof, Schenkel, wirken laffen; jeboch Erschütterungen weiden, welche leicht überreizen. Man fab oft guter Mirkungen bavon.

Die eigentlich fogenannten Efeibenden, wozu die Aloe, Sadebaum, Helleborus, Taxus, Borax 2c. gehoren.

Aloe, Selleborus, find in meistens mannigfaltigen' Busammenseungen zu finden, welche unter dem Ramen Obstruktionspillen, balfamischer Pillen zc, bekannt find, Sofmanns, Junkers balfamische Pillen waren fonft weltberühmt. Es gehoren bierber bie jogenanten a ofo be

virenden; die, gloch ben vorigen, preiftenthells aus einer Reihe Exempte, Seife, Anmoniakgnumt zc. gebiff bet find.

hier noch einige folder Formeln, die vorzäglich empfohlen werpein. 3. B.

Rec. Aloës opt.

Myrrh. elect.

Croc.

Flor. sulph, and 36.

A. . 5 92 11 Pellis inspites qu'es

M. f. pil. pond. gr. j.

Táglich 19 bis 29 Stick auf einmal.

#### Doer:

Rec. Mass. pil. belsam. Bj.

Extr. aquos. hellebor. nigr.

— vin. Hb. cent. min. ana gi. v.

M. F. Pil. gr. j. Consp.

D. S. 30 Stud auf einmal.

Die Sabina kann nur mit febr grafter Borfiche, bei nicht reizbaren Subjekten zu 38. fruh und Abends gereicht werben. Immer aber erft bann, wenn andere Mittel vergebens angewendet waren.

Ihr gleich ift ber Tanns, ber von Frankreich aus bekannt wurde. In großen Gaben wirkt er betanbend. Darm and, ber ihn vornehmlich empfahl, fing mit ben kleinsten Gaben an, und flieg so lange, bis sich Spuren von Uebelkeit, Erbrechen, Betaubung zeigten. Die stärkke Gabe, in ber er es reichte, war ein Quentchen des Tag ges. Das Ertrakt kann man hochstens zu 12 Gran geben. Ban bieser hochsten Gabe ging er bann wieder zurud.

Der Borar fit vorzöglich bei jungen reigbaren Gubjeften angezeigt. Oufeland, Bebefind, Conrabi wendeten ihn bann mit, dem bestes Erfolge täglich breis mal zu 8 bis 12 Gran an; in Pulverform, mir Zuder, ober in einer gang einfachen Golution an.

Diese Mittel anzuwenden beruht vornehmlich auf ber Erforschung bes Grabes ber Schwache.

Wo indirette ba ift, hat man naturlich ebenfalls teine wirksamern, nur brebt fich bas Berhaltniß, in wels dem man fie reicht. Wenn man bort mit tleinen Gasben anfing, und mit grafern enbigte, mit ben sanften enfing, und mit ffartern, wo sie nicht halfen, fortfährt, fangt man hier mit starten Gaben und Mitteln an, und fleigt allmablig herunter mit jenen, geht in Betreff ber lettern zu ben sanftern über.

Eine britte allgemeine Urfache bes nichterschennben Monatlichen ift

große Reigbarteit mit Wollblutigfeit, farten. Wirfungsvermogen, turg, von Sthenie.

Der volle, harte Puls, Anfgetriebenheit, Kopfe schmerz, Ohrensausen, starke Mothe bes Gosiches, und wenn nicht die Natur ober die Kunft halfe schafft, mobl gar ein entzundliches Fieber bezeichnen diesen Justand, ben man denn, wo man ihn genau erkennt, und seinem Grade nach bestimmt hat, mit der nothigen antiphlogistis schen heilart begegnet.

Osthoff hatte eine solche Kranke zu behandeln, wo eine Aberlaß am Fuß, und eine am Arme, jede zu acht Unzen, und innerlich eine Salzmixtur zum Abführen ges reicht, nebst kalten Umschlägen auf Ropf und Leib (?!) sogleich mit dem Stuhlgang eine große Menge Blut aus leerte, welches die Kranke sehr erleichterte. Er ließ nun die kalten Umschläge auf den Kopf machen, und noch am nämlichen Tage stellte sich die Weustrngtion sehr reichlich ein.

#### Co fchieft fich baren ....

bas Michterscheinen bes Monatlichen wegen

geoffer Rigibitat ber Fasern, wegen gespannter Fasern, wegen bes ganzen, bas melancholische ... Lemperament bezeichnenben Kovperbaus.

Meistentheils wird diese Art mehr burch biatetische, als durch medicinische Mittel geheilt. Bermehrung ber flussigen Nahrung gegen die feste, mehr Begetaditien, at Fleischspeisen, Baber, mäßige Arbeit, etwas mehr Schlaf, als gewöhnlich, Molten, Tisanen von sogenannten auslössseuden Krautern, von Graswurzel, und von den eigentlichen Argueimitteln, die kuhlenden, z. B. Nitt., eryst.

Minder haufig und mehr mit einem der vorigen Benhatfniffe complizirt, findet man das Ausbleiben des Monatlichen in Serofeln, in großen Geschwuren, welche dem Korper der Safte zu viel entziehen, um diesen Absluß
statt finden zu laffen, in venerischen Stoffen begrundet ze. Die Behandlung muß denn solchen Rebehverhaltnissen gesmaß noch mit. eingerichtet werden.

Bei ber Complication mit Rrage empfichte Schneis ber und Fleifch

Rec. Flor. sulph.
Gumm. myrrh.
Aloës ana gr. 17.
Elaeosach. citr. 9j.
M. F. P. D. tales Dos. No. XII. S.
Fruh und Abends ein Stud.

Bobei bann

Rec. Red. Iunip.

om storen sami**Refin liquin/andiffs.** Londit male

M. Conc. D. S. Als Trant

foll getrunken werden.

In manchen Fallen aber, felbst da, wo die genaueste Diagnose statt gefunden hatte, ist es doch nicht möglich, dutch die wirksamsten Arzueien diesen Ausfluß zu bewirden, und die Krante wird unmittelbar ober mittelbat (durch Wasserfuche, Schwindsubr re.), ein Opfet bieses Mangets.

Mis Ursache dieses Mißgelingens stellte Beder eine Entzündung bes Uterus auf, die sich zu der Zeit ereignete, wa die Menstruation eintressen sollte.

"Der Uterus war," sagt er, "als der Blutfluß eben zu Stande kommen sollte, oder auch wirklich zu Stande kam, entzündet, und die Entzündung ging in Verhartung über, und dadurch wurde die Substanz des Uterus so verstichtet, seine Gefäße so verengert und verschlossen, daß nachher die Absonderung und der Ansbruch des Blutes durch denselben niche wieder geschehen konnte, gerade sa wie eine werhartete Speicheldruse keinen Speichel, eine Milchdruse keine Milch, und eine solche Leber keine Galle mehr absondert. Meine Gründe zu dieser Behauptung sind folgende:

1) "Bei einem etwas schweren Ausbruch ber monatlichen Reinigung ist der Uterus allemal entzündet, und
die Entzündung um so starter, je mehr dieser Ausbruch
erschwert ist. Das beweisen die Zufälle, der drückende Schmerz in dem Becken, der instammatorische Puls, das Fieber n. f. w. Sehr beftig wirkende Ursachen konnen den Uterus zu der Zeit, wo die Reinigung eben eintreten will, oder schon eingetreten ist, bekanntlich in den heftigs ken Grod der Entzundung sehen, die nachher in Citarung übergeht."

- 2) "Der Uterus gebort gu ben nit einem eigenthumlichen Leben begabten Mofonderungsorganen, und gerade biefe Organe, die Speichel und lymphatischen Drufen, bie Mildbrufen, die Proftata, n. f. w. find es, in wels den ein maßiger Grad von Entzundung, ber nicht balb gertheilt wird, und ber gum Uebergange in Giterung ober Brand ju fchwach ift, in Berhartung bes leibenben Theiles übergebt. - Der maßig entzundete Uterns ift alfo gur Berhartung geneigt; bei bem erften ober fonft erfcmerten Ausbruche bemmonatlichen Reinigung ift er maflig entzündet; mas hindert uns alfo anzunehmen, baf in allen Sallen, wo biefe Entzundung nicht gleich gertheilt wird, und wo nachber die monatliche Reinigung nicht m - Stande fommt, der Uterus wirklich verhartet fen? und daß biefe Berhartung ihren Grund in einer vorhergegangenen Entzündung babe?"
  - 3) 3. Bei der Seftion solcher Personen endlich, die ihre Reinigung nicht gehabt hatten, und an Schwindssucht, Wassersucht, und dergleichen gestorben waren, sabe ich gewöhnlich den Uterus dicht und hart gefunden. Ich babe einen solchen Uterus gesehen, in welchem alle Ses fäße in eine knorpliche Substanz verwandelt waren, so, daß sie sich besser präpariren ließen, als wenn sie einger sprigt gewesen waren. Die vorhandenen Gründe, die a priori schon meine Behauptung beweisen, werden als vollkommen durch die Ersahrung bestätigt."
- "Andere Ursachen ber fehlenden monatlichen Reinisgung, erhöhte franthafte Reizbarteit, Scharfen und bergleichen, tragen bas Ihrige bazu bei, ben Uterus bei einem bevorstehenden Ausbruche berfelben zu entzunden."
- "Für die Praxis ergeben sich aus der vorstehenden Metiologie folgende wiehtige Wahrheiten: Sobald der erste voer ein folgender Ausbruch der monatlichen Reinigung arschwert ist, auf irgend eine Beranlassung stock, muß das strengste antiphlogistische Versahren angewendet were

den. Das enfe Mittel ift hier Mercurius dulois mit Opium oder Extr. taxi. Jede reizende und erhigende Arzanei ist dagegen Gift. Ist der Uterus entzündet, oder der Berhartung nahe, oder wirklich schon verhartet, so kannnichts schädlichet senn, als die reizenden, zusammenziehensden, starkenden Mittel, durch welche die Aerzte gewöhnslich der Schwäche abhelsen wollen, von der angeblich der Mangel der monatlichen Reinigung herführen soll. Was dei einmal entstandener Berhartung noch helsen könnte, das wären erweichende austösende Mittel, aber leider zeigt hier die Erfahrung täglich, daß es fast immer außer den Gränzen der Kunst liege, einem Theile seine Integris tät wieder zu geben, dessen ehemalige Entzündung in eine Berhartung übergegangen ist."

Heder außerte seine Ibeen 1796; wie man schon aus ber Aeußerung über ben Merkur und bas Opium, bas Extr. taxi wahrnehmen kann, welche von seiner jegisgen Ansicht davon himmelmeit verschieden ist. Er scheint nachher die erstern selbst wieder aufgegeben zu haben, wesnigstens findet sich in seinen neuern Schriften keine Spur davon.

Nichts destoweniger verdient sie mehr beachtet zu werden, als es geschehen zu seyn scheint. Gebrauch von sogenannten treibenden Arzneien kann denn zu dem allen nicht dienen, muß die Zufälle nur mehren, verschlims mern. Wollte man aber freilich gleich, ohne weitere Anszeigen, als weil einige Mittel vergebens angewendet wursden, von dem Gebrauch anderer dieser Ansicht wegen abssehen, so wurde man wiederum manche Kranke ungeheilt tassen, die wohl noch hergeskellt werden konnte.

In ben mehresten Fallen, wo das Monatliche außen bleibt, lassen sich denn auch noch manche außere Mittel mit Nugen anwenden, wovon einige freilich mehr dahin, andere mehr dorthin passen, je nachdem die Ursachen des Alugenhleibens verschieden sind.

¥ f

#### . Es gehören hierher

Füßbader, warme, reizende, mit Salz, Afche; Halbbader, von bergleichen Art; Dampfbader an die Zeugungstheile; Friktionen der untern Theile.

Bisweilen tam bas Monatliche, burch ben Beischlaf hervorgelodt.

Alle Mittel, die man zu feinem Erscheinen anwens bet, wirken vornehmlich dann am sichersten und besten, wenn man fie gegen die Zeit hin anwendet, wo das Mos natliche vermuthet werden kann; was meistentheils durch ben aufgetriebenen Unterfeib, Rolit, Ruckens, Kreuzs, Lendenschmerz zc. zu erkennen ist.

# Die unterbrudte Reinigung

ift nicht immer ale franthafter Buffand zu betrachten.

Abgerechnet, daß hoheres Alter, Schwangerschaft, es ben Naturgeseigen gemäß, seltene Ausnahmen abgerechnet, ausbleiben laffen, so tragen dazu auch noch sehr entkräftende Rrankheiten, beftige Ausleerungen, heftige Körpersanftrengungen bei.

Db daher die Unterdruckung des Monatlichen Rrankbeit fen oder nicht, muß fich theils aus den Urfachen, die dazu beitrugen, theils aus den Folgen, die daher entsprangen, ergeben.

Wo gar keine Folgen davon bewirkt merben, bes barf es auch gar keiner arztlichen Hulfe. Die Natur heilt dann diefen Mangel burch vikarirende Thatigkeit, und empfindet davon nichts.

Bei unverheiratheten Subjekten wird nicht felten ber Arzt badurch ungemein in Werlegenheit gofent, bag fie

über eine Menge Bufalle flagen, bie alle von unterbrude ter Reinigung herkommen follen, und theile boch nur ers Dichtet, theile -- nur Folge einer Schwangerschaft find. Gefteben fie diefe ein, fo ift die Sache fogleich flar, lenas nen fie fie aber hartnadig, bann tann er in ben allermeis ften gallen nur laviren, muß fich felbft ftellen, als glaubte er ihnen, und Mittel geben, die weber nuten noch ichaben, um Beit ju gewinnen; benn erklarte er fich beutlich, fo wurden fie gu einem andern, vielleicht fchlechtbentens ben Charlatan, mit ober ohne Doctorhut, gehn, und bier Die gewünschten heftigsten Emmenagoga erhalten, wodurch fie vielleicht ihren 3med, ber Frucht entledigt gu merben, erreichten. Stand und Rebe, Familie und Engelegeficht barf bier ben Argt nicht in feinem Urtheile leiten; aber freilich, wenn er die Kranke nun langer behandelt, und andere Resultate jum Borfchein tommen, bann ift es befto. mehr feine Pflicht, bas nun leider Berfaumte nachzuholen.

Die Unterbrudung bes Monatlichen finbet entweber

a) im Anfange und mabrend bes Fluffes, auf einmal;

ober

b) nach und nach, fo, daß jeden Monat ber fluß schwächer wird;

obet

v) nach bemfelben ftatt, fo, baß die nachfte folgende Periode außen bleibt.

Bu ber erstern Art gehören vornehmlich heftig wirtende Reize physischer und moralischer Art, Schred, Aerger, Jorn, große Erkaltung, starte Diatsehler ic. Bu Teiner Zeit ist der Organismus des Weibes so empfindich, als zu dieser und im Kindbette, um so mehr ist das Folge von solchen hypersthenisch einwirkenden Potenzen.

Die zweite Art ift meistens, gleich wie auch die britte, Folge dirett schachender Schablichkeiten, von Rummer,

Mahrungssorgen, verminderter Rahrung, Berftopfungen bes Unterleibes und frauthaften Gingeweiben ic.

Was die Heilung felbst anbelangt, so sinden hier ganz dieselben Anzeigen, dieselben Mittel statt, welche den Ausbruch des nicht vorhandenen bewirken sollten. Wojedoch, wie es nicht selten geschieht, die Folgen selbst viel acuter, schnelle Husse heischender sind; wo sich Entzundungen, Nervenzufälle, Convussionen einstellen, da tritt dann noch die Anzeige ein, einer solchen dringenden Gesahr sogleich die zweckmäßigsten, wenn auch nur palliativ wirkenden Mittel entgegen zu stellen.

Rach Maßgabe ber Zufalle, bes Charakters, ber Conflitution muffen biefelben

Mderlaffe am Fuße;

nischer Diathefe

Sugbader, warme, reizende;

Blutegel an der Schaam, ben innern Schenkeln; erweichende, frampfftillende Umschlage und Alustiere; Opium, Balbrian, Bibergeil, Ipecacuanha 2c. in

afthenischen, nervosen Zufällen; Nitrum, Neutralfalze, kuhlende Mittel bei fibes

fenn.

Oft gludt die Wiederherstellung schon baburch.

Oft ist boch nau Zeit gewonnen, um die fernern Mittel, das Wiederkehren zu verhindern, anzuwenden.

Oft wird die dringendste Folge geheilt; das Monatsliche erscheint nicht wieder, aber es kommen auch keine anderweitigen Folgen zum Borschein, und sein Mangel ift baber nicht Objekt der Arzneikunst. Endlich nun auch noch einige Worte von ber

fcmerghaften Reinigung.

· Eine alltägliche Erscheinung!

Rolitzufalle, heftige Gebarmutterframpfe, Erbrechen, Rreuz-, Lenden-, Rudenschmerzen, begleiten jede Periode vorher, mahrend ihres Dafenns.

Nervenreizbarteit, Empfinblichkeit vielmehr, leichte Rleibung, und mehrere andere Umftande haben zu der haufigen Klage barüber vornehmlich Anlag gegeben.

Eine warmere Bekleidung des Unterleibes, und der Schenkel, besonders mittelst der Beinkleider, Umschläge auf den Unterleib, vor dem Ausbruch ein kleines Brechemittel von Ipecacuanha, Lavements erweichender, krampfssillender Art, vor, während desselben, Tropfen von Lausdamm, Bibergeilessenz, Bitriolather (vorausgesetzt, daß keine Hypersthenie da ist, wo denn die entgegengesetzte Methode anzuwenden wäre; man wird indessen selten diesen Fall beobachten), helfen hier am sichersten die Ersleichterung bewirken. Warme, aromatische Bäder die über den Nabel werden als untrüglich empsohlen.

Um die Wiederkehr ber schmerzhaften Reinigung zu verhuten, kommt es nun darauf an, die Fehler in der Diat zu vermeiden, die dazu beigetragen hatten, dem Nervenspfteme seine Kraft wieder zu geben, die Verstospfungen im Unterleibe aufzuheben.

Alles kommt hier auf Erforschung und Entfernung ber Ursachen an.

Darum werden benn hier Gifenmittel, bort Ramp feiche Rinfliere, und in einem britten Falle nur eine veranderte Diat, in einem vierten Baber zc. angezeigt fenn.

Manchmal spielen Burmer, Polypen, Fehler im Uterus eine Rolle, baber benn also bie Erfahrung anrath,

immer, zumal bei gang vergeblich angewandten andern Mitteln, ben Buftand bes Uterus zu untersuchen.

Nicht felten werden alle Mittel vergebens angewandt.

Die Ursache ift namlich nicht immer zu entbeden, nicht immer zu entfernen; es ift besonders altern Gubjeksten schwerer zu helfen, als jungern.

In Absicht auf Prognose, Dauer bes Uebels ift baber, wie bei allen Fehlern und Abnormitaten Dieses Ausflusses noch weniger, als bei andern Krantheiten festzusetzen.

Die Behandlung ber

unterbrudten . Rinbbetterinnenreinigung.

Die Urfachen berfelben, die Folgen, laffen wenig auffinden, das nicht ichon im vorigen abgehandelt mare.

Die gewöhnlichsten Urfachen find fast immer

Erkaltung, befonders der Geburtstheile, heftige Gemuthebewegungen, überreizende Diat, ohne daß deswegen gerade andere Schadlichkeiten nicht auch diese Folge haben konnten.

Die Folgen find meistentheils sehr bringenber Art, Entzündung ber Gebarmutter, bes Gebirns, ber Gebars me, heftige Nervenzufalle.

Schleunige Wiederherstellung bes Ausfluffes, Befeitis gung der dringendsten Bufalle nach Maßgabe deffen, was unter der vorigen Aubrit darüber ist gesagt worden, kann allein die Rettung bewirken, die indeffen in unzähligen Fällen nicht zu erreichen steht, da die Zerstörung bes Oraganismus nicht selten unaufhaltsame Fortschritte macht.

Die dritte hierher gehörige Gattung endlich ift bie, wo eine

frankhafte Mischung bes Blutes

obmaltet.

Freilich könnten hierzu sehr viele einzelne Krankheitet formen gezählt werden, wo überall bas Blut eine Aender rung erlitten hat. 3. B. Faulsieber, Ledersluß is. Instessen ist es uns bei andern bequemer, sie in Berdinstung mit einer andern Reibe zu nehmen, bei einigen ist auch ein anderer Charakterzug hervorstechend, so, daß uns hier nur drei Formen übrig bleiben, worunter die eine mehr Abanderung, eine Barietat der andern zu seyn scheint.

Es ist über nichts mehr so viel gestritten worden, als über die Art und Weise, wie eine Eusmischung des Blutes und der Safte überhaupt möglich sen, ab sie möge lich sen, wie weit sie gehn könne? Auf beiden Seiten ging man zu weit; wenn man dort behaupten hörte, es sen platterdings unmöglich, daß im Körper, so lange er lebe, eine Entmischung vor sich gehe, während Andere völlige Faulnist und Ausschung zugaben; ganz wunderbare Bersetzungen und Beränderungen annahmen, alle Arankeiten daraus ableiteten.

Die Zeit hat diese Streitigkeiten geschlichtet, und bas wynamische und chemische Berhaltuiß, welches in unserm Rorper obwaltet, naber zu bestimmen gesucht.

Daß Mischungsveranderungen fatt finden, auffallend werden konnen, vermag man nicht zu leugnen; über freislich ift es unmöglich, zu entscheiden, ob dergleichen erft

Folge von ber Lebendfeafe ber feffen Theile, ober ob fie uriprunglich, in der Saftemaffe felbst begrundet find.

Der Einfluß des einen Bestandtheits im Organismus auf den andern ist zu groß, um darüber in einzelnen Fallen entscheiden zu können. Aus dem Flüssigen formt sichdas Festez im stüssiger Gestalt muß alles in den Körper treten. Als Dunst, als tropsbare, als elastische Flüssige-keiten mischt sich alles dem Körper zu, und in seinen Kanalen wird es dann umber getrieben, ausgeschieden, umsgewandelt. Wer vermag da zu entscheiden, wo die Kräfte zener Stosse aufhören, auf diese zu wirken, überall Urssache und Wirkung von einander zu trennen?

Wir seben mit einem Worte, daß das Blut entmischt wird, andere Beschaffenheit annimmt, einen gewiffen Grad von bem annimmt, was wir Faulnig nennen.

Wir feben es an seiner Farbe, Consistenz; wir nehmen es an seinem Geruche mahr; wir überzeugen uns bavon

burch die veranderte Beschaffenheit der baraus abs geschiedenen Gafte;

Miffarbe ber haut, mancherlei rothe, blane, vio

Durchschwitzen des Blutes, Blutungen aus den mancherlei Sohlen des Körpers bei der mindeffen Beranlasfung,

geben biefes beutlich gu ertennen.

Daß solche Entmischungen mit einem hoben Grad von Kraftlosigkeit, von gefunkener Lebenskraft ic. verbumben senn muffen, bedarf kaum einer Ermahnung.

Bon ben Ginfluffen, die eine folche Beranderung bet Safte unmittelbar ober mittelbar erzeugen, find uns feht viele, jedoch nicht alle bekannt.

Zuerft gehören alle hierher, die ben Rorper in hohem Grade direkt schmachen.

Dann sehen wir diese Folge, wo mancherlei Stoffe im Rorper zurudgehalten werden, die zur Ausscheidung bestimmt find; 3. B. Bleichsucht nach nicht erscheinenden Catamenien.

Ferner tragen dazu mancherlei Nahrungsmittel, thie rifche Gifte verschiedener Art, besondere, und jedoch nicht bekannte Beranderungen und Eigenheiten der Atmosphare bei.

Die lettern icheinen unmittelbar auf die Bluts und Saftemaffe nach chemischen Gefegen zu wirten.

Der Heilungsanzeigen, die wir bei folchen Entmisschungen machen konnen, sind nur zwei der hauptsasche nach.

Entweder tritt hier die allgemeine reizend ftarkende Beilmethode allein ein.

Ober wir verbinden damit auch die Reigmittel, von benen wir wissen, daß sie der vorhandenen Entmischung und Beranderung des Blutes am besten entgegen wirten; wir geben z. B. die sogenannten antiscorbutischen Begestabilien, das Eisen in der Bleichsucht.

Bu den wenigen Sauptformen, in welchen wir diese Entmischungen antreffen, in so fern sie chronischer Art find, gehort zuerst und gang vornehmlich

#### ber Scorbut,

ben man wohl auch in Land = und Seefcarbut abstheilt, mas jedoch fehr unwesentlich ift, und auf die Beshandlung so wenig Einfluß hat, als es in Absicht ber nache ften Ursache zwischen beiben keine Berschiedenheit giebt.

Geringe Grabe bes Scorbuts, gleichfam ortliche Zeugen von ihm, findet man haufig, g. B. ben Scorbut an bem Zahnfleisch, fie find indeffen wenig gefahrvoll fur

ben ganzen Organismus, und zum Theil auch leicht zu beilen,

Defto gefährlicher ift bagegen ein hoher Grad biefes Uebels, über einen ober alle Theile des Organismus versbreitet.

Man nimmt immer zwei Perioden an, welche ber Scorbut durchläuft.

Wahrend ber erften fieht man, bag ber Rorper ent= Fraftet und aufgebunfen;

der Geist muthlos;

bie haut troden;

ble Respiration gehemmit ift;

die Gliedmaßen steif, schmerzend find;

bas Jahnfleisch blutend, judend, roth, schwammig, pon ben Zahnen los erscheint;

bie baber auch loder, cgriss find;

ben Athem übelriechend machen;

bie Extremitaten zeigen Flede, von mancherlei-Karbe, balb an biefem, balo an jenem Orte;

das Fleisch daran ift baufig bart, besonders an den Fußmuskeln, wie denn auch die Fuße meift ges schwollen find.

Die Berdauung ist dabei noch ziemlich gut, wenige ftens bie erste Anzeige davon, ber Appetit,

In der zweiten Periode find alle die vorigen Bus falle da, jedoch in hoherm Grabe,

In ihnen gefellen fich nun aber noch haftiche, blus tenbe Geschwure an ben Ertremftaten;

Blutfluffe aus diefen und jenen Sohlen;

Dhnmachten bei ben leifesten Unstrengungen;

bie Rnochen gerbrechen bei ber lettern; ...

bie Buugen werfen Giter and;

ein fauliges Fieber macht, endlich ben Beschluß.

Auf Schiffen, an Seekusten, in katten, fenchten Alismaten, befonders Gronland, Lapptand, Kamtschatka, und ben übrigen nordischen Lanbern ist diese Krankheit endes misch, weil daselbst die .... sie veranlassenden Ursachen endemisch sind,

Ju diesen gehört namlich alles, was einen schlechten Rahrungssaft erzeugt, was den Körper nicht hinlanglich nahrt, alles, was den Körper auffallend schwächt; Entziehung von Wäume, Mangel an Bewegung, mit einem Worte, alles, was das Faulsieber erzeugt \*). Warum nun gerade diese Form, und nicht gerade ein Faulsiez ber entsteht, warum die Zersegung, die Entmischung so langsame Fortschritte macht, ohngeachtet gerade dieselben Ursachen wirkten, welche das Faulsieber unter andern Umsständen hervorgebracht haben wurden, das kann nur in geringsügigen Nebenumskänden zu suchen senn, welche sich aber dem Beobachter entziehn.

Die geringern Grade, ja selbst schon ziemlich hohe, werden oft sehr schnell durch eine passendere Diat geheilt; ohne alle Arzneien. Schiffe, die lange auf der See umsbergetrieben sind, die zum Bord nichts, als scorbutische Kranke haben, sind doch am Borgebirge der guten Hossmung, auf Gr. Helena, den Azoren, Canarien ic, so glucklich, in wenig Tagen ihre Mannschaft wieder gesund zu sehen, wenn sie nur die Kandlust athmen, frisches Fleisch, statt des elenden gesatzenen, frische Begerabilien, besonders die schärfern sogenannten antiscorputischen ges nießen können,

Die Englander wissen bieser Krantheit auf ihren Schiffen durch warme, wollene Jaden, durch ihr Sprofe sendier, Sauerkraut, Reinlichkeitzt, fast unter allen hims melbstrichen, und auf den weitesten Seereisen porzubeus gen, wie Cook auf seinen letzten dentlich bewiesen hat.

and Manifieber fcheine, fagt hielbebrund, imm acuter Sepre but zu fenn. S. b. Schr. iber b. Tophus. S. 241

Auflands und Jollands Marine verfiert vornehmlich Matrofen daburch, daß sie weuig Rucksicht darauf nimmt. Die Expeditionen nach den Aleuten, welche das erstere macht, rafft erstaunlich viel hin \*).

Bu jenen reizenden scharfen Pflanzen gehort vornehms lich Meerrettig, Rettig, Loffelkraut, Genf, Sauerkraut; außerbem wirkt überhaupt frische, sauerliche, vegetabilissche Nahrung vortheilhaft, vorzüglich wenn sie mit Wein, Gewürzen, kräftigen Bieren, Malztrank, verbunden wird.

Die Formel jum Malgtrant ift:

Rec. Malth. hord. 3vj.

Coq. c. Aq. font. per 1 hor.
dein add.

Semin. foenic. Siv.

Rad. liquir. Zij.

Stet in digest. per IV. hor. vase
clauso. Col. D.

Man lagt taglich'4 bis 4 Pfund trinten.

Was die Arzneien anbelangt, die in höherm Grade unumgänglich nothwendig sind, so gehört dahin vornehms lich, vorausgesetzt, daß nicht der Magen und der Darmstanal mit gastrischen Unreinigkeiten angefüllt ist, und also vorher die Anzeige zu einem Brechmittel, wohl gar zu einem Abführmittel eintritt, der Gebrauch der China, des Kalmus, der versüsten und nicht versüsten Mineralssauren, und späterhin, wenn die dringendste Gefahr vorsüber ist, noch ein anhaltender Gebrauch der bittern mas genstärkenden Stosse. Die China mit Kalmus in einem gesättigten heißen Insus that ungemein gute Dienste.

<sup>&</sup>quot;) Arufenfern, der gang wie Erof handelte, verlor das gegen teinen, Mann havos

Borguglich erschwert wird die heflung des Scorbuts oft daburch, daß er

- 1) mit einem andern schon an fich bebenklichen 3116 fande komplizirt ift;
- (2) eine Menge ortlicher Jufalle zugegen find, wels: che manchmal allein im Stande find, den Enganismus aufzureiben.

Eine Complitation mit einem andern Leiden muß nastürlich auch die heilungsanzeigen modifiziren. Im Durchsschnitt können wir als Bafic annehmen, daß jede Comsplitation nur in Bezug auf eine aft henische Krankheit gedacht werden kann. Das gefährlichste Uebel muß dann die wichtigsten ersten Anzeigen geben. Die Complitation mit Faulsieber ist der Sache nach gar keine; da der Scorsbut selbst nur wie ein solches behandelt werden kann, und daher auch die nähere Bestimmung der empfohlnen Arzneien dort zu suchen ist.

Um gewöhnlichsten und am meiften fritisch ift die Complitation mit der Luft feuche.

Die Luftseuche selbst tragt wesentlich bazu bei, ibn zu erzeugen; besonders der zu weit getriebene Gebrauch bes Merkurs.

hier kann allerdings das heer ber Bufalle, die aus jener Quelle entspringen, so bringend fenn, wie die, die ans der letztern kommen; und man nicht immer sicher wissen kann, welche die dringenhsten sind.

Im Durchschnitt muß ber Scorbut zuerst geheilt wer-, ben. Der Kranke verträgt ben Gebrauch bes Merkurs so lange am wenigsten, und die Zufälle bes erstern werden nur schlimmer während besselben.

Do indessen bie venerischen Geschware zu große Fortsschritte machen wurden, wenn man erft die heilung bes Scorbuts abwarten wollte; ba fann man benn nicht aus

bers, als man muß bie Lufffeuche behandeln; aber immer mit Mitteln, die auch dem Scorbut entgegen wirken:

Alfo mit Salpeter: noch besser mit Phosphorsaure; mit Merkurialmitteln, die am wenigsten aufs Zahnsleisch wirken, 3. B. bem jest so empfohlmen rothen Quecksibers kalt; und in Berbindung mit China, Kalenus, Sabina, antiscordutischer Diat, mit antiseptischen Kranterbadern (siehe Faulsieber) tc.

Bas die brilichen, oft febr gefährlichen Symptome anbelangt, die in den meisten Fallen eine fehr forgfältige Berucksichtigung verdienen, so gehören hierher:

#### bie Munbfaule

Das Jahnsteisch ift nicht felten, wie es scheint, in eine weiße, schleimige Maffe aufgetoft, Geschwure find an ihm, am Gaum, unter der Junge, es fliest eine entssetzliche Menge Speichel heraus. Der Gestant ist oft unsausstehlich. Die Jahne sand so wackelich, daß der Kranke auch gar nichts festes genießen kann.

Man behandelt biefen Bufall mit Gurgelwaffern, ju beren Bafis fich vornehmlich ein recht conzentrirtes Sals beibefott am besten schickt.

Bei Armen lange schon bieses allenfalls bin, wenn man barin so viel Alaun auflöst, als sich barin auflösen will, und es mit stwas Rosenhonig versüßt.

Der Berfaffer reicht ber feichtern Bereitung wegen gern

Rec. Spir. Cochlear. 16β.
— lavend. 3j.

Mell. Rosar. 33.

D. D. S. Jum Gurgeln.

Bur Albevechfelung, gum Alpspinfeln ber Gefehmare,

bient denn auch alles, was gegen die Schwammchen unter der Rubrik Faulfieber mitgetheilt ift.

Schmerzen, Geschwulft, Steifheit in ben Gelenken, Knochen zc. werden am ersten gelindert, wenn man warme Umschläge von Kalmus, von aromatischen Kräutern, von Kalkwasser mit Milch, von Seifenwasser mit Salmiak und bergleichen macht. Die Hb. Sabina und der Calamus aromaticus sind am meisten beliebt.

Nebermäßige Blutfluffe werden nach den Regeln behandelt, die bei den afthenischen Blutfluffen geges ben sind. Die starkften zusammenziehendsten Mittel, die Mineralfauren, Alaun, und dergleichen, find hier vors nehmlich angezeigt.

Durch falle und erschöpfende Ausleerungen von ansberer Art werden mit den Mitteln behandelt, die dagegen unter andern Rubriken empfohlen find, oder empfohlen werden. Zusammenziehende, schleinige Mittel, Opium, Starkenmehl, Salep, Katechusaft, Alaun, Kampescheholz, Tormentilla zc. find vornehmlich gegen den Durchfall answendbar.

Blasen = und Senfpflaster find in dieser Krantheit nicht anwendbar, weil sie leicht brandige Geschwure zus ruck laffen.

Uebrigene vergleiche man noch im erften Theile biefes Werts das, mas über Faulfieber ift gefagt worden.

Mit bem Scorbut gang ibentisch nach einigen, von ihm ganglich verschieben nach anbern, ift ber

Mortus maculosus Worthofii.

Dunter und Abair nennt sie haemorrhaea pete-

Das wesentlichfte ber Krantheit ift ber Andfing von

Blut aus zerfressenen Stellen im Munde, wobei benn noch Petechien auf der übrigen Körperstäche, und noch mehr oder weniger Symptome da find, die auch den Scorbut begleiten.

Bichmann, Bagel, Berlhof, leugnen die Benditat dieses Ucbels und des Scorbuts. Sie führen namentlich dafür an, daß man dieses Uebel an Orten beobachte, wo gar kein Scorbut gefunden wird, 3. B. auf dem Harz, in Regensburg 2c.

Man durfte antworten, er zeige fich bafelbft nur in biefer Form, und der Streit mare geendigt.

Indeffen mas bedarf's eines folchen?

Die Berschiedenheit der Krankheiten beruht beim praktischen Urzte auf den Ursach en und auf der Bestandlung. Beide lassen nichts wesentliches bemerken. Bon beiden gilt, was bei dem Scorbut ist mitgetheilt worden. Für uns ist also Scorbut und diese Art deffelben gleich; trot aller Spitssindigkeiten der Diagnose, die, wie alles Gute, auch übertrieben werden kann,

Die zweite, ober, wie man will, die dritte hierhers gehörige Krankheit endlich ift

### bie Bleichfucht.

Sie hat ihren Namen von ber ganz eignen Blaffe ber haut, die jedem beim ersten Blick auffällt, und wohl auch ins grune, schmutiggelbe spielt.

Mit diefem Symptom find benn fast eben so wee

Herzklopfen und Kurzathmigkeit; Muskelschwäche, Mattigkeit und Trägheit.

Sie außern sich in Untust zu allen Bewegungen, ober boch zu ben meisten, und wahre Unfahigkeit zu benfelben, mit Ausnahme der einen oder der andern, die denn, nicht selten gehörig benutt, als ein diatetisches Genezfungsmittel selbst angewendet werden kann. Manches bleichsuchtige Madchen war nicht im Stande, einen weisten Spatiergang zu machen, dagegen vermochte es aber
nicht allein einige Stunden zu tanzen, sondern fühlte sich
dadurch selbst für einige Zeit darauf gestärft.

Dabei sind ferner Aufgedunsenheit, Berdausungsschmache, sonderba er Appetit nach Erde, Steisnen, Roblen, ic. der doch schnell, wie er kam, vergeht, find dann noch gemeiniglich damit vereinigt.

Das weibliche Geschlecht ist dieser Krankheit allein und vornehmlich zur Zeit der Mannbarkeit dann unterworfen, wenn das Monatliche gar nicht, oder in sehr geringer Menge zum Borschein kommt, oder wieder ausbleibt, unterdrückt wird. Indessen ist nach Brandis der Zusammenhang zwischen diesen beiden Krankheiten nur zufällig, nicht wesentlich, und noch wezniger läßt sich immer entscheiden, welche die Ursache der andern war.

Die nach fte Ursache liegt in einem abgeanderten Berhaltnisse der Blutmischung. Es scheint ein Mangel an Sauerstoff darin eingetreten zu seyn. Brandis sucht sie in einer erschöpften Lebenskraft, durch überschnelle Entwickelung des Organismus. Da sie aber nicht immer nur nach der Pubertat, und während derselben, sondern auch bei Wittwen beobachtet wird, so mochte dies wohl eine gelegentliche, oder begünstigende, aber nicht allgemeine, unmittelbare Ursache seyn.

Bu den entferntern Ursachen gehören alle den Korper schwächenden Ginflusse. Besonders

schlechte Nahrung;

111. **13**b.

traurige Gemuthebewegungen, besonders auch Sehnfucht nach dem Geliebten, unbefriedigter Geschlechtetrieb (Deber der Rame Liebes fieber von mehreru Schriftstellern aufgenommen murbe).

Onanie 1c.

In hinsicht ber Prognose ist zu bemerken, daß leichte Grade bieser Krankheit ohne Gefahr statt finden, und durch schielliche Diat, Baber, Bewegung, Landleben, Arbeitsamkeit, leicht geheilt werden konnen.

Sohere Grade dagegen geben leicht in Waffersucht, in Lungensucht, verstopfte Eingeweibe, und bergleichen über, und find überdies schwierig zu heilen.

Was das letztere selbst andetrifft, so kommt es wie bei allen Krankheiten auf Erforschung und Beseitigung der entferntern Ursachen, und dann noch besonders auf die herstellung der gehörigen Blutmischung an.

Viel werden dazu schon mittelbarerweise alle bie Mittel beitragen, durch welche wir die Berdauung verbesser; desgleichen wenn wir Nahrungsmittel genießen lassen, welche leicht verdaulich sind, und gute, milde Nahrungssäfte liefern; Fleisch, Bein, Bier, Gier, Gezwürze, bekommen vornehmlich. Dabei Genuß von frischer Luft, Bewegung.

Das hauptmittel bleibt aber immer das Eifen, in wie fern es namlich bem Organismus den mangelnden Stoff zuzuführen scheint.

Brandis fagt geradezu in feiner Schrift über bie Gifenmittel:

"Ich bin überzeugt, daß sie in dieser Krankheit die einzig wirksamen Arzneimittel find, und daß man mit ihnen nicht fruh genug anfangen kann."

Er will, man foll fie allein geben, fich nicht burch bie zusammenziehende Eigenschaft abschrecken laffen, ober gar beshalb Laxirmittel von Mittelfalzen zc. anwenden.

Indeffen muß man doch immer wohl dahin feben, daß alle natürlichen Excretionen im Gange bleiben, daß' es auch felbst gehörig verdaut werde.

Den einen Zweck erreicht man, wie ben undern, oft allein schon badutch, daß man eine Form wählt, welche vom Organismus am leichtesten affimilirt wird, unabges fehn barauf, vb sie gerade bie meiste Maffe von Gifen aufgeloft enthalt.

Die eisenhaltigen Mineralwaffer sagen baber im Durchschnitt am besten ju; besonders wenn' sie an ber Quelle getrunken, mit Baden bereint, burch alle bidterisichen hier möglichen hulfreichen Rebenreize verstärkt wers ben konnen.

Wo dies nicht geschehen kann, ober nicht hinreicht, sucht man eine dem Organismus zusagende Mischung zu treffen. Oft muffen hier Bersuche lehren, oft giebt der individuelle Zustand Aufschluß, oft wird während des Gebrauchs des Eisens jedes Nebenmittel dadurch unnöthig, daß der Organismus mit jedem Tage un Kraft gewinnt, und es besser verdaut.

In Fallen, wo duf ben Gebrauch bes Eisens bie Leis besöffnung ausbleibt, berbindet man es, z. B. alfo mit Schwefel, mit Salmiak, mit Tartarus iartarisatus, und einem bittern Ertrakt. Ungahligemal wird ber Gebrauch ber Kampfichen Alpftiere neben dem bes Sifens herrslich bekommen, besonders ba, wo offenbar Krampfe, Insfarkten, v. s. f. f. im Unterleibe find.

Do nur bie Berbauung litt, paft bie Berbindung mit fluchtigen-Reigmitieln, mit Gewurzen, mit Pomes tangen; bittern Extraften, Opium, tohlenftoffhaltigen, kohlensauren, alkalinischen, absorbirenden Mitteln, je nachdem nun mehr Saure, mehr Schleim, mehr Krampf, und dergleichen hervorstechendes Symptom der Berdauungsssschwäche ift.

Empfohlen findet man außer bem Eifen das halleriche Sauer zu 10 bis 30 Tropfen aller 3 Stunden; um den Anfang zu machen. Wo große Berdauungsichwache ift, wird man nie davon Gebrauch machen konnen.

Daß mit der Bleichsucht meistentheils Fehler der . Menftruation verbunden sind, ist schon erinnert worden.;

Man findet daher auch nicht selten hier alle die Mittel empfohlen, welche gegen mangelnde Reinigung oben erwähnt wurden.

Wo offenbar ein Zusammenhang beider Fehler hervorsgeht, wo nur ein gleichzeitiges Zusammentreffen statt finsbet: da verdient auch, unbeschadet jener Erinnerung von Brandis, daß oft die Bleichsucht nur in zu falligem Zusammenhange mit der mangelnden Menstruation stehe, auf die letztere Rucksicht genommen zu werden, zumal da die Berbindung der Aloe, des Schwefels, ster stinkenden Alfa, zc. mit Eisen eben so leicht, als wirksam ist.

In solchen gallen mochten außer den S. 37 u. ff. angegebenen Mitteln die Beifardschen Pillen aus:

Rec. Aloës succotr. 3j.

Limat. ferr. Jij.

Sulph. antim. Aur. 33.

Calomel. Jj.

Ol. Sabin. gutt. XX.

Syr. sachar. q. s.

ut F. Pil. gr. ij.

Cousp. P. cinnam. D. S.

Beim Schlafengehn zwei Stud.

Dber die Schafersche Lattwerge von

Rec. Extr. flor. chamom.

- rad. gent. r. ana 3jβ.

(S. mass. pillul. polychr. Stahl. 3ij - 3iij.)

P. cort. Per. 33.

Limat. mart. 3j.

Elix. aperit. Claud. q. s.

ut. F. l. a. Elect.

D. S. Läglich viermal einen Raffeeloffel.

angezeigt feyn.

Schafer reicht vorher gern ein Brechmittel von Jpekakuanha.

In der That ist auch ein Brechmittel, oder der Gesbrauch des Salmiaks mit bittern Extrakten, oft durchs aus nothig', um erst den Schleim wegzuschaffen, der im Magen angehäuft ist, und jede Assimilation verhindert. Eher sagen oft die wirksamsten Mittel nicht zu. In aus dern Fällen ist eine unbegreisliche Erzeugung von Säure da, wo denn, so wie von den noch etwa vorkommenden andern Verdauungssehlern, die S. 467 gemachte Bemerskung gilt.

Die hier so sehr angezeigten Stahlbader empsiehlt Brandis, so wie auch Alnstiere von Driburger Wasser, und die Alnstiere überhaupt bei hartnäckiger Verstospfung, mehr kühl, als warm zu geben. Anfangs die erstern zu 86, höchstens 88° Fahrnheit während 25 Misnuten längstens gebraucht; späterhin nur zu 75 bis 78° (immer muß da wohl das Besinden vor und nach dem Bade entscheiden). Dedem der Füße soll von ihrem Gesbrauch ja nicht abhalten,

Das lettere ift allerdings immer ein bofes Zeichen.

Die Krantheit brobt nun leicht, wenn es noch nicht gestchah, in Wassersucht überzugehn, und man muß bann baber bas Gisen mit Wachholderbeerensaft, mit Stoffen, die bas System der Harnwege starter affiziren, verbinden. Borzüglich empfiehlt man die China mit kleinen Gaben von Weinsteinkrystallen. Dabei Friktimen der Füße, Wachstuch, Raucherungen von Mastir, Schnürstrümpfe, Einwickelungen ze.

Im Ganzen ift die Bleichsucht im höhern Grade ftets eine hartnäckige Krantheit, die Geduld von Seiten des Arztes und der Kranten verlangt, und wegen der stattsindenden Complikationen mit Hysterie, weißem Fluß, mangelnder Menstruation, Wassersucht, 2c, oft alle Bemüshungen vereitelt, und langsam den Tod herbei führe.

## Anhang,

enthaltenb

# bie in diesem Theile vorkommenden Arzneiformeln.

1.

Rrampfwibrige Tropfen.

Rec. Ess. Valer.

Liq. anod. m. H. ana 3ij.

M. D. S.

10, 20, 30 Tropfen auf Zuder oder in einem Loffel Baffer, Wein.

2.

Rampheremulfion bei Saamenerglefinngen.

ц.

Rec. Gumm. arab. §ij.

Camph. 38— 3j. Solut. in

Aq. font, calid. Ibij.

adde

, aud

Syr. papav. alb. Zij.

D. S. Alle hatbe oder ganze Stunde eine
Laffe woll zu nehmen.

3.

b.,

Rec. Ol. amygd. dulc. 3j.
Gumm. arab. q. s.
Camph. 38.
M. F. c.
Aq. ceras. nigr. 3iv.

Emuls. cui add.
Syr. de alth. 3.

D. S. wie das vorige,

4.

Kampherpalver.

Rec. Camph. gr. iij.
Irror. gtt. aliq. spir. vin.
Sach. alb. Biij.
M. F. p. Div. in iij part. aeq.

D. S. Taglich bes Bormittage und bes Abende, auch wohl am Nachmittag ein Stud in haferschleim.

5.

Rampherpillen.

Rec. Camph.

Amyl,

Sach. alb. ana Bj. 1

M. F. c. q. s. Syr. alth. pil. No. 20, Consp. p. cort. cinnam. D. S.

. Laglich 1 bis 3 Stud nach Erforbernis.

- ---- und ethiotit

Pillen aus Phosphorfaure bei Schwäche ber Genitalien.

a.

Rec. Acid, phosphor. vitr.

Cort. chin. opt. palver.

Extr. cort. Cascarill. ana 38.

Limat. mart. n. rubig. 3ii).

Camph. 3j.

M. F. Pil. gr. j. Consp. P. Cinners.

D. ad Vier. S. Täglich 3 mal, fruh um 10 Uhr, Nachmittags um 4 Uhr, und Abends, 10 Uhr, jedesmal 10 Stuck.

Lattwerge bei Lungensucht.

Rec. Bolet. suaveol. pr. 32. Mell. crud. 3j.

> M. F. elect, D. S. Täglich viermal einen Theeloffel.

> > 8.

Pulver bei bergleichen.

Rec. Bolet, suaveol, pr.
Sacch, lact. HXX. ana
M. F. p. Div. in XX part, aeq.
D. S. Taglich viermal ein Stud.

9

Pulver gegen heftigen huften in bet Lungensucht.

Rec. Opii pur. gr. ij—iij.
Sacchar. lact. Biij.
M. F. P. Div. in III part. aeq.
D. S. Abends ein Stud.

10,

Rec. Herb. Hyosc.

— cicut. ana ziij.

Flor. Chamom. Zj.

Inf. Aq. plur. chall, et
Coq. per aliq. mean. Tunc filtr. et
in Colet, solv.
Extr. cicut. 3j.
D. S. Mis Zabafsisuce.

(Den Gebrauch f. S. 73.)

Rec, Fl. cicut,
Fol. Bellad.
Fl. Chamom.
— Lavend. ana q. L.
M. F. P. gr. D.

Species au einem Brufitiffen.

12.

Petoft bes Fingerhuts in ber Schwindsucht.

Rec. Fol. siccat. digit. purp. 3j.
Inf. libr. β aquae font.
Stent per quatuor hor. decanta
leniter vel cola et colat.
adde:

Aq. spirit. vel liquor. spirit. Zi.
(ut aq. cimam. spirit.)
D. S. Löglich zweimal einen großen Eße
löffel voll.

13.

Desgfeichen.

a.

Rec. Fol. digit. purp. rec. 3iv.
Coq. ex font. eq. pur. 15:5.
usque ed libr. j.
D.

Hujus decoct, 31% Aq. nucis moseh. zij. M. F. Haustus, D.

D.: 8. Aller zwei Stunden eine folche Dofis,

14.

Ertraktauflösung bavon.

Extr. digit. purp. gr. vi. .. Aq. cinnam s. v. 36. Aq. rubr. id. - Ziiß.

M. D.S. Aller zwei Stunden einen Efioffel voll,

15.

Auflosung bes Saftes bavon.

Succ. inspiss. digit. purp. Rec. Opii theb. ana BB. P. hb. digit. purp. q. s. ut F. l. a. Pil, gr. j. Consp. p. cinnam.

D.S. Fruh und Abends 1 - 2 Stud zu nehmen,

Rec. Fol, digit, purp. 3j. Spir. vin. rect. Aq. font. dest. 3ij. Dig. p. tr. dies Col. D. S. Aller 3 Stunden 10-20-30 Tropfen,

Bergf. No. 76.

17.

Polygalabekoft.

Rec. Rad Polyg. amar. 3iij. Conc. et coqu. c.

Aq. font Kii.

ad reman. dimid.
cui add.

Syr. byssop.

— diacod, ana Şi.

D. S. Binnen'3 Tagen, jeben Tag bas Drittheil ju verbrauchen.

18.

Pulver aus Bafferfenchel.

a,

Res. Fl. sulph. ziii.
Elaeosach. enis. zi.
Phellandr. squat. z\beta.

M. F. P. D. S. Muer 3 Stunden 1 Raffeeloffel.

9.

Rec. Semin. phellendr., gr. v. 3.(I

Gumm, arab; ana 38.

M. F. P. D. tal. Dos. XII, Täglich 3 — 4
Stück zu nehmen.

20.

Pillen aus Myrrhe von Markus.

Rec. Myrrh. elect. 3iij.

Bals. peruv. v. Canad. 3iβ.

Extr. opii. 3β.

M. F. Pil. pond. gr. jj. Consp. p. liquir.

D. S. Aller 2 Stunden 2-3 Studi-

Griffiths Mirtur aus Myrrhen.

Rec. Myrrh. Zi.

Solv. ter. in mort. c.

Aq. alexit. simpl. Zviß.

— spirit. Zi.

dein add.

Sal. absinth. Zß.

— marth, gr. xij.

Syr. simpl. Zij.

D. S. In 4 Portionen zu theilen, und eine bes Morgens, eine bes Nachmittags, um 5 Uhr, und eine bei Schlafengehen zu nehmen.

22.

c. Succ. alb.
Oliban.
Gumm. benz. ana zij.
— guajao.
Bals. tolut. ana ziß.
P. rosar. zi.
M. F. P. D. S. Raucherpulper.

23.

Bleizuckerauflöfung.

Rec. Sach. saturn. gr. j.
Succ. liquir. zj.
Aq. foen. zv.
M. solv. D. S.

Muer 2 Stunden 1 Efloffel.

24.

Schwindsuchtsthee.

Rec. Rd Caryoph. 3ij.

Rd. liquir. 3j. Hb. veron.

- hed. terrestr. ana 318.

Fl. Hyper.

- cent min. ana ziij.

M. Conc. cont. F. Spec. D. S.

1 bis 2 Quentchen mit einem Rofel fiebendem Baffer zu übergießen, in ber Barme eine Biertelftunde in einem wohlbeveckten Gesfäße stehen zu laffen, ben Thee Taffenweise zu trinken, und in jede Taffe ein Theeloffelschen reinen, guten Honig zuzumischen.

25.

# Junters Schwindsuchtsthet. Spec. pr. th.

a.

Rec. Rd. Cichor.

- tarax, ana 🐉

- liquir.

- polyp.

Hb. agrimon.

- Virg. aur.

— pyrol. ana zij.

Sem. catv.

— foenic. ana 38.

Cort, aurant, ziij.

h.

Rec. Rd. Cichor.

— terax. ans 💈

- liquire

Rd. gramin.

Hb. veron.

Sem. carv. ana 38.

Cort. aurant.

— cinnam. ana 3ij.

C

Rec. Rd. ari

— pimpin. alb. ana 3j.

Hb. veron.

— hed. terrestr.

— sanic.

M. Conc. cont. D.

/

26.

— pyrol, ana 3β.

M. Conc. cont. D.

Rec. Hb. Tussil.
— pulmon.

-- veron.

- hed. terrestr.

- rut, murar.

— hyssop. ana ξβ. Rd. glyzirrh.

- alth. ana Jj.

- caryoph. 3β.

- Irid. florent. 3ij. Sem. snis. stellat.

— foenic ana 3j. M. Conc. cort. D.

27.

D. Clacius Schwindsuchtsthee.

Ad. liquir. 3j.

Hb. veron.

— hed. terresir. and 3is.

Fl. Hyper.

- cent min. ana 3iij.

M. Conc. cont. F. Spec. D. S.

1 bis 2 Quentchen mit einem Rofel fiedendem Baffer zu übergießen, in der Barme eine Biertelftunde in einem wohlbeveckten Gesfäße stehen zu laffen, den Thee Taffenweise zu trinken, und in jede Taffe ein Theeloffelschen reinen, guten Honig zuzumischen.

25.

# Junters Schwindsuchtsthee Spec. pr. the

a.

Rec. Rd. Cichor.

- tarax, ana 36.

— liquir. — polyp.

Hb. agrimon.

- adiant, alb, ana

- Virg. aur.

- pyrol. ana zij.

Sem. catv.

— foenic. ana 38

Cort. aurant. ziij. M. Cont. conc. D.

b.

Rec. Rd. Cichor.

- tarax. ana 💈

- liquire.

Rd. gramin.

Hb. veron.

Sem. carv. ana 38.

Cort. aurant.

— cinnam. ana 3ij.

M. Conc. cont. D.

C.

Rec. Rd. ari

— pimpin, alb. ana 3j

Hb. veron.

— hed. terrestr.

— sanic.

— pyrol. ana 26.

M. Conc. cont. D.

26.

Rec. Hb. Tussil.

— pulmon.

— veron.

— hed. terrestr.

— rut, murar.

— hyssop. ana 3β. Rd. glyzirrh.

- alth. ana 31.

— caryoph. 3β.— Irid. florent. 3ij.

Sem. anis. stellat.

— foenic. ana 3j.

M. Conc. cort. D.

27.

D. Clacius Schwindsuchtsthee.

Summit. Chaeref.

- millefol.

Hb.' et Flor. arnic.

- tussilag.

- capillor. von.

- Scord. --

- veron.

- scabios.

M. Conc. D.

28.

Abführpulver.

Rec. Merc. dulc. gr. ij.

P. Jalapp. gr. v.

— Rhei opt. ββ.

Sal. tart. tartar. 38.

M. F. P. Div. in III part. aeq.

D. S. Aller 4 Stunden ein Stud.

· 29.

Schwererdeauflosung.

Rec. Terr. pond. sal. 3j. Extr. nuc. jugl. 3j.

Solv. in

Aq. cinnam. c. v. 5j.

D. S. 10-20 Tropfen täglich viermal zu nehmen.

30.

Sauretilgende Mirtur von Boerhave.

Rec. Sapon venet, 3ij.
Ocul. cancr. 3ijs:

Aq. menth. - foenic. ana Ziij. Syr. alth. 38.

M. D. S. Aller 3 Stunden einen Rinders loffel voll.

31.

Eine andere bergleichen.

Ol, tart. per deliq. 3j. Rec. Extr. chamom. - Cascar, ana Biv. Aq. menth. c. Ziv. spir. 3j. M. Solv. D. S.

Aller 3 Stunden einen Kaffeeloffet voll.

32.

Eisenhaltiges Trankchen.

Tinct, mart. Klapr, 31. Extr. nuc. jugl. 3ij. Aq. menth. pip. zv. Solv. D. S. Täglich 4 Kaffeelöffel.

33.

Woglers Pulver mit Farberrothe.

Tart. vitriol. 3/3. Rec. Rad. rub. tinct. Sacch, canar, ana zij.

M. F. P. D. S.

Zaglich dreimal eine Mefferspitze voll.

11i. Bd.

#### Belentbalfam.

Rec. Bals. nervin. 3j.
8al. volat. C. C. gr. xxx.
Solv. in
Ol. recent. oliv. 3j.
et add.
Ol. C. C. gtt. aliq.

.

Rec. Camph. gr. xxjv.
Ol. recent. 3ji.
M. int. D.

D.

35 b.

Rec. Spir. meliss. p. j.
Ol. recent, p. jj.
M. D.
(©. úber alle 3 ©. 110.)

36.

Wogels im Ratarrhe empfohlener Aufguß,

Rec. Fl. Samb. man. iij.

Inf. ser. lact. fervid. q. s. per semihor.

Colat. libr. ij. adm.

Nitr. depur. 3jβ.

Roob Sambucc. 3jβ.

Syr. rad. quinq. rad. aper. 3jj.

D. S. Aller 2 bis 3 Stunden eine Taffe voll.

37.

Mirtur mit Salpeter.

Rec. Nitr. pur. 3j.

Succ. liquir. 5js.
Solv. in
Aq. Fl. Sambucc. 3vj.
add.

Sulph. antim. Or. tert. pr. gr. jx.

D. S. Wohlumgeschüttelt aller zwei Stunben einen Efloffel voll.

38.

· Leinfaamenmehl = Umfchlag.

Rec. Farin. sem. lin. 3j.
Opii pur. pr. 3j.
M. F. p. D. jj. tal. Dos.

D. S. Ein folch Packel mit fiebenbem Baffer zu einem Umschlage einzurühren, und nach dem Aufquellen auf Kohlen so warm, ale ertragen werden kann, umzuschlagen.

39.

Monetas Katarrhwidriges Pulver.

Rec. Nitr. crystall. 3j.
Crystall. tart. 3\beta.
Sal. ammon. 3ij.

M. F. P. D.

Aller 4 Stunden einen Theeloffel voll.

40.

Reizender Schnupftaback.

Rec. Hb. nicot.
— major.

Fl. Layend.

**ģ**h 2

Sach. alb. ana 3j. M. F. P. D. Schnupftabak. (f. S. 125.)

41.

Rec. Solut. mart. mur. Zi.
D. S. Täglich dreimal 50 Tropfen in ein Glas Wein. (S. 126.)

42.

Aconitpillen.

Rec. Extr. acon. gr. j—ij.
Sacch. alb. his.
M. F. P. D. S.
Ein Stuck auf einmal.

43.

Aconitfolution.

Rec. Extr. acon. 3\(\beta\)—3i.
Solv. in
Spir. Minder. 3iii.
add.
Liq. C. C. succ. 3i.

D. S. Aller vier Stunden 25 - 30 Tropfen.

44.

Defoft der sibirischen Schwerafe.

Rec. Stipit, et folior. Rhodod. Chrysanth. 3ij.
Inf.

Aq. font. Zviii.

Stent in digest, in vase bene obturato
per horas viginti quat, ad ebuilt. et reman, Zii. usq. Col.

D. S. Fruh Morgens eine halbe Theetaffe.

Defoft des Brennfrauts.

Rec. Fol. flamm. jov. sicc. 3ij.

Aq. ferv. q. p.

Stent per quadrant. hor, Vase claus.

Dein coq. ad reman.

Colat. Ibj.

Add.

Syr. comm. q. s. ad gust,

D. S. Täglich 2-4 kleine Biergläser voll zu nehmen, (S. 136.)

46.

Mollwißens Defott bei Knochenwulsten.

Rec. Rad. sassaparill.

Stipit. dulcam. ana Ziij.

Cort. mezer.

Rd. liquir. ana 3j.

M. Conc. D. S.

Bier gehaufte Efloffel mit 2 Pfund Baffer auf die Halfte eingekocht, und davon tag= lich einige Glafer genommen,

47.

Auflosung des Merc. nitr.

Rec. Merc. viv. puriss, 3j.
Acid. nitr. fort. 3i.s.
Solv. D. S.

Taglich breimal 1 Tropfen in zwei Efloffel Zimmtwasser zu nehmen.

Reizendes Pflafter.

Rec. Empl. diaphoret. Mynsicht. 3iij.
— d. Hyosc. 3j.
Malax.
Spirit. Minder.

D. S. Anf einmal aufzustreichen.

49.

Pechpflaster.

Rec. Pic. alb. 3 f.

Camph. 3 i.

Opii pur. 3 f.

Ol. petr. alb. q. a.

M. F. Empl.

D. (f. ©. 139.)

50.

Homes Pflafter im Lenbenmeh.

Rec. Camph. 9j.
Solv. in
Ol. tereb. 3ij.
adm.

Sal. C. C. gr. xv.,
Pulv. cumin. rom. 3ij.
Ungu. nerv. disp. Ed. 3f.
Sapon. nigr. 3j.

D. S. Auf Leder ju ftreichen und auf Die Lenden zu legen,

51.

Schottische Einreibung im Lenbenweh. Rec. Ol. tereb. Zij. Mell. crud, Zi, M. int. D. S. Fruh und Abends einen Keinen Loffel voll,

52.

Lentins Pflaster im Schulterweh.

Res. Empl. diaphor. myns. p. 3is.

— d. Hyosc. p. j.

Malax. Spir, Mind.

D. S. (s. S. 151.)

53.

Rec, Ungt. neapol. p. j.

— Camphor. alb. p. iii.

M. D. (©, 151.)

54.

Rec. Sapon. amygd. 3jj.
Gumm. guajac. 3j.
M. F. Pil. gr. jj. Consp. p. lycop.
D. S. Fruh und Abends 10 bis 15 Stuck,

55.

Portlands Gichtpulver,

Rec. Rad. gent.

— rhapont.

— aristol. rot.

Fol. Chamadr.

— Chamaept.

Summit. cent. min. ana q. l.

M. F. P. D.

55 A.

Rec. Calc. viv. P. jij.
Sal. ammon. P. jj.
Sulph. P. j.

His invicem mixtis repleatur pro parte dimidia retorta vitr. et igne arease paul, fortiori administrato instituatur destillatio.

55 b.

Rec. Liquoris ex hac mixtione destillit. P. j. Spirit. vin. rectificatiss. P. jjj.

M. D. S.

30 — 40 Tropfen. (G. 173.)

56.

Hufelands Auflosung bes Krähenaugenertrakts bei ber Ruhr.

Rec. Extr. nuc. vom. Historia.

Mucil. gumm. arab. Js.

Aq. font. Zvj.

Syr. d. alth. Zj.

M. Solv. D. 8.

Aller 2 Stunden 2 Efloffel.

57.

Arnicabefoft in ber Ruhr.

Rec. Fl. arnic. 3ii.
Inf. aq. ebull. 3iv.
et Solut. add.
Aq. einnam. a. v.
in qua Solv.
Gumm. arab. 3iii.

Sal. ammon. dep. 3j. Extr. nuc. vom. 38.

D. S. Aller 2 Stunden einen Efloffel voll.

58.

Ruhrwurzel mit Opium ze. in ber Ruhr.

Rec. P. Ipecac.

Opii opt. gr. vj.

Merc. dulc.

Sulph. antim. Gr. 3t. praec. ana. gr. xir.

Conch. ppt. 3vj.

M. F. P. Div. in xII Dos. aeq.

D. S. Aller 2 Stunden ein Pulver ju nehmen,

59.

Heckers Schwefelpulver in der Ruhr.

Rec. Fl. Sulph.

Gumm. arab. ana 3j.

Sach. alb. 3ij.

Ol. d. Cedr. gtt. xx.

M. F. P. D. S.

Aller 3 Stunden einen Theeloffel voll.

60.

Starkendes Pulver in ber Ruhr.

Rec. P. rhei opt.

- cort, peruv. opt.

Lapid. Cancr. ana 38.

Opii pur. gr. v.

Sach. albiss. zij.

M. F. P. D. S.

Aller 3 Stunden ein Kaffeeloffeleben voll zu nehmen.

# Bisceralpillen.

Rec. Gumm. ammon. 3ij.
Sapon, antimon. 3i.
P. rhei opt. Aiv.
Extr. tarax. q. s.
M. F. Pil. gr. ij. Consp. P. liq.
D. S. Láglich viermal 6 bis 10 Stud.

62.

## Digestivpulver,

Rec. Tert. tartar.

Elaeosach, menth. ana 38.

P. rhei opt. 3ij.

Flav. Cort. Aurant. giv. ,

M.F.P. D.S. Zaglich preimal einen Raffeeloffel.

63.

## Pillen gegen Gaure.

Rec. Magn. Edimburg.
Elaeosach. chamom.
Mucil. gumm. arab. ana 3i.
M. F. Pil. gr. ij. D. S.
4 bis 5 Stuct auf einmal.

### 64.

Pulver bagegen bei Durchfällen.
Rec. Magn. Edimb. Zij.
Sach. canar. Ziij.
Gumm. arab. Ziß.
Opii puriss. gr. v.
M. F. P. D. S.

3wei Kaffeeloffel in einer Taffe Flieberthes,

Rampfs Species nervinae.

Rec. Rad. Valer. sylv.

Fol. Aurant.

Summit. millefol. ana 3ij.

Sem. foenic.

Fl. channom. ana 3iis.

Fl. Salv.

— Cass. ana  $3\beta$ .

3 Efloffel mit 3 Taffen fiedendem Waffer zu überg gießen, in einem bedeckten Topf recht ziehn zu lassen, und 3 mal eine Kleine Taffe auf einmal kalt zu trinken.

66.

Whytts Elirin.

Rec. P. cort. peruv. opt. 3iv,
Rad. gent. r.
Flav. cort. Aur. ana 38.
Spir. vin. gall. Hiv.
Digere per sex dies in Baln. aren,
D.

67.

Rrampfftillende Tropfen.

Res. Ess. Castor. 3j.
Napht. vitr. 3ij.
Laud. liq. S. 3β.

M. D. S. 15 bis 20 Tropfen aller Stunden in Wein.

Pillen aus Asa soetida.

Rec. Gumm. as. foetid.

Extr. valer. Min. ana 3ij. Opii gr. vt.

Opn gr. vt.

Ol. eajep. gtt. x11.

M. F. Pil. gr. ij, Consp. p. cinnam.

D. S. Fruh und Abende 12 Stud.

69.

Sydenhams antihysterische Pillen.

Rec. Myrrh opt.

Gumm. galb. ana 3i3.

Castor. gr. xv.

As. foet. BB.

M. F. Pil. gr. ij. q. s.

Bals. peruv.

Consp. p. cinnam.

D. S. Taglich breimal 8 bis 10 Stud.

70.

Undere bergleichen.

Rec. As. foet. Ziij.

Extr. tarax.

- fl. chamom.

— millef. ana 33.

Sal. volat. succ. gr. xxx.

M. F. Pil. gr. ij.

D. S. 14 bis 20 Stud beim Schlafengehn.

71.

Andere bergleichen.

Rec. Gumm. galb.

As. foet.
Myrrh. ana 3j.
Castor.
Camph.
Sal. volat. succ. ana 3f.
Vitr. mart. fact. 3j.
Ol. succ. gutt. 1v.
Bals. peruv. q. s. ut
F. Pil. gr. j. consp. P. fl. Cass.
D. S. Záglích aweimal 20 Stúct.

72.

Beckers Kampheremulsson bei Wahnsinn.
Ree. Camph. 33.
Sach. canar.
Mucil. gumm. arab. ana 31.
his invicem in mortario

vitr. tritis

Acet. vin. calid. 3/s.
Aq. fl. sambucc. 3vj.
Syr. fl. papav. alb. 3j.

M. D. S. Alle Stunden umgeschüttelt 1 Efloffel voll.

73.

Mvenbruggers Abführmittel bei Wahnsinnigen.
Rec. Pulv. temarind. Zvj.
Sal. polychr. Zij.
Bulliant in sufficiente quantitate
aquae comm. per dimid. hor.
quadr. sub fine cost.

add.

Fol. senn. s. st. 3iij.
Flor. sambucc. 3ij.
In colat. 3vj.
Solv.

Mann, elect. Zij.

D. S. Auf einmal ober getheilt binnen einer Stunde zu nehmen.

74.

Rec. Camph. 3ij.
Gumm. arab. 3ij.
Syr. diacod. 3j.
Aq. destill. fl. samb. 3iv.
M. D. S. (f. ©. 261.)

75.

Rec. Pulv. hb. digit. purp. gr. iij.
— Zingib. gr. xxıv.
Sach. alb. Əij.

M. D. S. Fruh, Mittags und Abends 1 Stud. (S. 263.)

764

Rec. Fol. digit. purp. sicc. 3j.
Inf.

Aq. ebull. Zviij.

Digere leni calore per jv. hor. Colat. add.

Spirit. vin. rect., 3j.

D. S. Fruh und Abende 2 Efloffel.

77.

Hac. Hb, digit: purp. conc. 3ij.

Spir. vin. rect;
Aq. cinnam. simpl. ana Ziij.
M. Digere p. quatrid. in loco calido,
leniter expr. filtra.

S. 15—20 Tropfen alle 5—6 Stunden.

78.

Detoft von ber Digitalis.

a.

Rec. Hb. digit, purp. 3j. Coq. c.

Aq. font. Ibjs.

Colat. Zviij.

add.

Spir. vin. rectif. 3\beta.

M. et, serva.

h.

Rec. Hujus decoct. 3j.
Aq. menth.
— petros. ana 3jj.

Syr. d. alth. Ziij.

M. D. S. Alle 2 Stunden 1 Efloffel.

79.

Brechmittel beim Schlagfluß.

Rec. P. Ipecac. 5j - 3j3.

Tart. emet. gr. ij., Oxymell, scill, 3j.

Aq. commun. Zij.

M. D. S. Aller Biertelftunden einen Eflofs fel voll.

Quedfilbermittel bei ber Bafferscheu.

a.

Rec., Merc. viv. puriss. 5β.

Solv. in

Spir. nitr. acid. 3iβ.

D. 8. 4 bis 4 Tropfen in 2 Efloffeln bes stillirtem Wasser.

80 b.

Rec. Turbeth. miner. gr. ij—1v.
Camph. Spir. vin. irror. gr. 1v.
Sachar. canar. jj.

M. F. P. D. S. Fruh und Abends ein Stud.

81.

Maikaferlattwerge.

Rec. P. Scarab. majal. No. VIII.
Theriac. androm. 33.
Sal. C. C. Dr. ij.
Campli. 3j.
Spir. Mind. 3viij.

M. D.S. Ginen halben bis ganzen Efloffel voll.

82.

Ettmullers Pillen beim schwarzen Staar.

Rec. Tart. emet. gr. xxi.
Sapon. venet.
Gumm. ammon.
— galb.
Rell, taur. imp.

Digitized by Google

P. Rhei opt. ana 3j. M. F. Pil. gr. ij. Consp. P. lycop.

D. S. Taglid breimal 15 Stud.

83.

Rec. Tart. emet. gr. i—ij.
Spir. Minder. 3β.
Fell. taur. insp. 3iβ.
Aq. comm. 3iij.

M. Solv. D. S. Taglich 4 bis emal 2 Efloffet. (S. 306.)

84.

Stolls Schierlingspulver.

Rec. Calom. opt.
Sulph. antim. Orat. St. pr. ana gr. j.
P. Cicut. gr. viij.
M. F. P. D. S.

Fruh und Abends ein folch Stud.

85

Augenspiritus beim schwarzen Staar.

Rec. Spir. Lavend.

- flor. lil.

- limat, mart,

— Sal. Xci ana 3j. Liq. anod. m. H. 3s.

M. D. S. Etwas bavon auf die Sande gu gießen, und des Tages einigemal por die Augen gu halten.

3 1

Auflosende Mirtur.

Rec. Tart. emet. gr. vi. Extr. Arn. 3ij. Aq. Chamom. 3vi.

Syr. d. Galb. 3j.

M. D. S. Aller 4 bis 5 Stunden einen Es

87.

Lobelftein - Lobels Ginreibungen in Die Augenlieber.

á.

Rec. Spir. formic. 3j.

Tinct. anth. 3ij.

Ol. Caryoph. dest. 3j.

— Cajep. 9j.

M.

87 b.

Rec. Ol. anim. Dipp. 3ij.

Phosph. gr. ij.

Ol. menth. pip. 33 — 3j.

M. Solv. S. Wechselsweise mit bem vorigen einzureiben.

87 C.

Rec. Fl. Arnic. 3i — 3iij.

Rad. Valer. 3G.

— Galang. 3j.

Inf. Aq. ferv. 31v.

Stet in digest. per hore
Colat. add.

Gumm. arab. 9j.
Tinct, cinnam. 5j — 3ij.
Syr. aurant. 33.

D. Aller 2 bis 3 Stunden & bis 1 Efloffel.
(S. 311.)

88.

Rleberscher Schnupftaback.

Rec. Merc. dulc, r. ppt. 'ajj.

Camph.

Resin. guaiac.

Sach. cand. 'ajj.

P. cort. peruv.

— rad. heileb. ana gr. x.

Ol. cajep. guit, v.

M. F. P. Subulise. Div, in xx Part. aeq. D. 8. Täglich ein Stud zu verbrauchen. (G. 312.)

894

Schmuderscher Schnupftabad.

Rec. Merc. viv. 3j.
Sach. canar. 3iij.
Pulv. lilior. alb.
— rad. Valer. ana 3j.
M. D.

(S. 312.)

90.

Eine andere Art.

Rec: Mere, dulc, r. ppt, gr. x.

Camph.

Resin, guaiac. ana gr. v.

Sach. canar. 3i3.

M. Terant. opt. add.

P. Peruv. opt. et subtiliss. 9j.

Div. in xx Part, aeq.

D. S. Taglich ein Stud zu verbrauchen.

91.

Reizende Tropfen.

M. D. S. Aller 2 Stunden 10-20 Tropfen.

92.

Dunkans Pillen gegen Fallfucht.

Rec. Cupr. ammon. gr. avj.

Mic. pan. 9jv.

Spir. sal. xei q. s.

ut F. Pil. No. xxjj.

Abends 1 Stud, fpaterbin 2, und fruh eins.

(S, 331.)

93.

Untiepileptischer Trank.

Rec. Visc. querc. 3iβ.

Rd. liq. 33.

Ras. cort. lign. sassafr. gr. xv.

M. conc. cont. Coq. in

Aq. comm. fbjj.

94

Ragolsches Pulver.

a.

Rec. Rd. valer. 3β.

Magn. alb.
Sal. ammon. ana gr. jjj.
Ol. cajep. gtt. jj.

h

Rec. Rd. Valer. 3\beta.

Fol. aurant. 3\beta.

Sal. ammon. ana gr. ij.

Ol. cajep. gtt. jv.

M. F. P. D. (f. \infty. 332.)

95.

Rec. Lapis inferm. gr. x.

Extr. Chamom. 375.

M. F. Pil. gr. 1.

S. Fruh und Abends 1 Stud.

(S. 334.)

96.

Stuß Mittel gegen ben Starrframpf.

Rec. Sal. tart. depun. ziij. Solv. in

Aq. flor, Chamon.

— Cinam, ana. Zij... Sys., paper. alb., Zic.

M. Solv. D. S.

Alle halke bis ganze Stunden abwechselnd mit dem folgenden einen Efloffel voll.

b,

Rec. Tinet, opii q. 1,

D. S. Eben so 5 bis 15 Tropfen,

97.

Tropfen gegen Magenframpf.

Rec. Ess. Aurant.

- millefol, ana 3j.

Laud. Liq. S. 3\beta.

Spir. Nitr. dulc. 3j.

M. D. S.

Eine Stunde vor der Mahlzeit 20 bis 50 Tropfen mit Thee ader Fleischbrühe zu nehmen,

98,

Tobens Digestivpulver bei Magentrampf.

Rec. Magn. alb. 3j.

Quass. pulv. gr. v.

M. D. S.

Früh und Abends 4 Stud.

**9**9.

Brechpulver beim Reuchhusten.

Rec. Rad. Ipecac. gr. Iv.

Sach. alb.

Sem foenic, ana 33.

M. F. P. D. S.

Aller 3 Stunden ein Theeloffelchen.

100.

Jahns Mirtur beim Reuchhuften,

Rec. Liq. C. C. succ. Elix. pector. Dan. and P. ij, Laud. Liq. 8,

Vin. antim. H. j. M. D. S.

Mue 2 Stunden 20 bis 40 Tropfen,

101.

Rec. Vin. antim. 3ij.

Extr. hyosc. gr. x.

M. Solv. D. S.

Bon Zeit zu Zeit 5 bis 10 Tropfen gu geben, fo, baß ein einjahriges Kind taglich zwei Gran bekommt.

(f. S. 364.)

102.

Ginreibung beim Reuchhusten.

8.

Rec. Tart. emet. 9j.
Tinct. Ganthar. 3j.
Aq. comm. 3ij.
M. D.

Ь.

Rec. Tart. emet. Part. ij3.

Pingued, vacc. Part. vill.
M. int. D. S.

Einer Bohne groß 10 bis 12 Tage lang in ber Magengegend einzureiben.

103.

Boglers Kurart bes Reuchhustens.

a.

Rec. Sach, canar. Ziij.

Amyl. 3j.

Acid tart, essent, rit, p. gr. 1v.

Rad. Ipecac.

Opii pur. elect. ana gr. ij.

M. F. P.

b.
Rec. Sach. lact, opt, 3ij,
Amyl. opt,
Gumm. arab. ana 3j.
Rad. Ipecac.
Opii pur. ana gr. ij,
M. F. P.

Rec. Sach. alb. 3iiβ.

Amyl. opt. 3j.

Magn. Nitr. opt. 3β.

Rad. Ipecac.

Opii pur. ana gr. ij.,

M. F. P.

(j. ©. 368.)

104.

A.

Rec. Ol. oliv. alb. rec. ziij.

Spir, vitr. acid. gutt. xir.

Syr. papav. errat. ziij.

M. D. S.

Alle 2 bis 3 Stunden einen Theeloffel bis eis nen halben Efloffel zu geben, und gut porher umzuschütteln.

**b.** 

Rec. Aq. comm. puriss. Ziv. Nitr. pur. 3j.

Syr. diacod.; rub. id. vel oxym. scill. 33.
M. D. S.

Alle 2 bis 3 Stunden einen halben und einen Efloffel voll,

105.

Styr Pulver gegen ben Reudsuften.

Rec. Kerm. miner. gr. ij.
P. rad. liquir. 3ij.
Opii pur. gr. j.

M. F. P. Div. in v Part. seq.

D. S. Aller 3 bis 4 Stunden Erwachsenen ein Stud, und Rindern davon den achten bis vierten Theil.

106.

Arnicapulver bei Lähmungen.

Rec. Flor. Arnic. 3j. Magn. Ed. 3iij.

M. F. P. Div. in vi Part. aeq.

D. S. Anfangs zwei, spater 8 bis 4 Stud taglich.

107.

Coloquintentinftur bei Lahmungen. Rec. Pomor. Colocynth. 3is. Sem. anis. Zij.
Spir. vin. gall. Zxx.
Dig. etc.

bereitet, und zu 10 und mehr Tropfen in freigender Gabe gereicht,

108.

Mays Linktur bei Lahmungen,

Rec. Bals. peruv. 3ij.

M. ope

Vitell. avor. q. s. c.

Decoct. cort. peruv. 3ii,

Sach. alb. 33.

Tinct, opii gr. x.

— Canthar. 3j.

M. F. Haust. D. S. Eaglich zweimal zu nehmen.

109.

Sinreibung bei Lahmungen,

a

Rec. Sal. tart. zvj.
Sapon. venet. zj.
Dissolv. in
Aq. tepid. zx.
Adm. dein
Ol, tereb. zig.
Spir. Iunip. zj.
Ol. Cajep. zij.
M. F. Linim,
D.

110. b.

Rec. Sapon, ven. Živ.

Solv. in suffic. quant,

Aq. comm. fervid,

adm. exact.

Fell. taur. rec. Ziij.

adde et iterum adm,
exact.

Ol. succ,

— petr. ana 3iβ,

- menth.

Camph. ana 3j.

### **111.**

Lindernde Emulsion beim Bluthusten,
Rec. Ol. hyoso. coct. 33.
Gumm. arab. 371,
Syr. alth. 3j.
M. int, et aff. sons,
Aq. ceras. rigr. 371.

M. D. S. Muer Stunden einen Efloffel

## 112.

Rohlhaas's Mischung gegen Blutspeien.

Rec. Extr. lign. campech. 3.
Sal. essent. Pr. 3j.
Aq. ceras. n. 3vr.
Syr. rub. id. 3vr.

M. D. S. Alle Stunden einen Efloffet.

#### 113.

# Hamorrhoidalpillen.

Rec. Aloes succotr.

Sapon. venet.

Flor. \( \phi\) hur. and \( 3ij.\)

M. F. Pil. gr. ij. c. \( \daggeq\). s.

Elix. propr.

Consp. fl. sulph.

D. S. Täglich zweimal 5 bis 10 Stud zu nehmen.

#### 114.

Sothergills Pillen bei unterbruckten hamorrhoiden.
Rec. Mass. Pilul. Ruf. gr. 1v.

Calomel, opt. gr. j.

M. D. S. Fruh und Abends eine folche Dofis.

#### 115.

Baubius Pillen bei unterbruckten Samorrhoiden.

Rec. Gumm. ammon. 3ij.

Aloës succotr.

Limat. mart. ana 3j.

Syr. bals. q. s. ut F. Pil.

Pond. gr. iij. Consp. P. lycop.

D. S. Abends 2 bis 4, und Morgens 2 Stud

#### 116.

Mischung gegen Blutsturz ans ber Gebarmutter von Plen &.

Rec. Aq. menth. pip. 3j.

Alum, crud, 9j. Syr. discod. 3j.

M. Solv. D. S. Anfangs aller Stunden einen Egloffel, und bann aller zwei Stunden 3 Egloffel.

.117.

Dergleichen von Swieten.

Rec. Aq. menth.

— meliss. ana Ziij.

Tinct. einnam. 33.

Lapid. haemat. Jij. Syr. meliss. 31.

M. D. S. Alle Biertelftunben 3 Efloffel.

<sup>/1</sup> 118.

Tropfen beim Bebarmutterblutfluß vom Berfaffer.

à.

Rec. Tinct. cinnam.

Acid. Haller. and 33.

Laud. liq. 8. 3ij.

M. D. S. Aller 2 Stunden 20 bis 25 Tropfen.

118.

b.

Rec. Flix. acid. Hall. 33.

Ess. Castor. 3ij.

Laud. liq. S. 3j.

M. D. 8. Aller 2 Stunden 20 bis 25 Tropfen.

Digitized by Google

119.

Rampf's balfamische Pillen beim Ausbleiben bes Monatlichen.

Rec. Gumm. as, foet:

— galb.

Extr. myrrh. aquos: ana 3ij.

Vitr. mart. 43j.

Ess. C. Aurants q. s. ut. f. pil. gr. ij.

Consp. P. lycop.

D. S. Taglich 2 bis 3 mal 12 bis 20'Stud.

1204

Andere Pillen ber Art.

Rec. Aloës opt.

Myrrh. elect.

Croc.

Flor: sulph. ana 33.

Fellis inspiss. q. s.

M. f. pil: pond. gr.-j.

Laglich 10 bis 20 Stud auf einmel.

121. B.

Rec. Mass. pil. balsam. 9j,
Extr. aquos. hellebor. nigr.
— vin. Hb. cent. min. ana gr. v.
M. F. Pil. gr. j. Consp.

D. S. 20 Stud auf einmal.

Digitized by Google

. 122.

Bei Complication in Berbindung mit Rrage.

Flor. sulph. Rec. Gumm. myrrh. Aloës ana gr. IV. Elaeosach. citr. Di. M. F. P. D. tales Dos. No. XII. S.

Kruh und Abends ein Stud.

123.

Rad. Innip. Reca - bardan: Rad. liquir. ana 33. Hb. trif. fibr. 3j. M. Cone. D. S. Als Trant.

124

Malztrant.

Malth. hord. 3vj. Coq. c. Aq. font. per i hor. dein add.

> Semin. foenic. Biv. Rad. liquir. 3ij. Stet in digest, per iv. hor, vase clauso, Col. D.

Man läßt täglich 1 bis 4 Pfund trinken.

125.

Rec. Spir. Cochlear. #63.

Spir. lavend. 3j.
Mell. Rosar. 33.

M. D. S. Bum Gurgeln bei ber Munbfaule.

126.

Weikarbiche Pillen bei ber Bleichsucht.

Rec. Aloës succotr. 3j.

Limat. ferr. Dij.
Sulph. antim. Aur. 33.
Calomel. Dj.
Ol. Sabin. gutt. XX.
Syr. sachar. q. s.

ut F. Pil. gr. ij.
Consp. P. cinnam. D. S.

Beim Schlafengehn mei Stuck.

27.

Schäfersche Lattwerge bei ber Bleichsucht.

Rec. Extr. flor. schamom.

— rad. gent. r. ana 3j3.

(S. mass. pillul. polychr. Stahl. 3ij—3iij.)

P. cort. Per. 33.

Limat. mart. 3j.

Elix. aperit. Claud. q. s.

ut. F. l. a. Elect.

D. S. Täglich viermal einen Raffeeloffel.



Digitized by Google

